

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



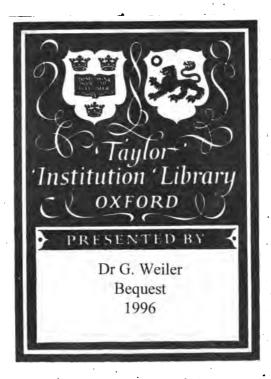

VET. GEN III A 870

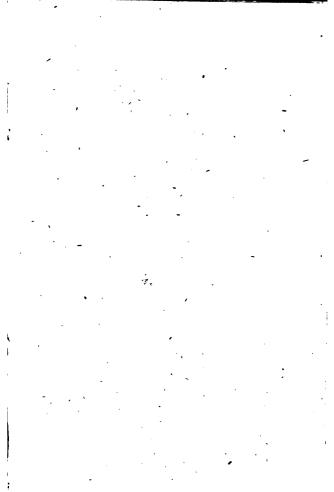

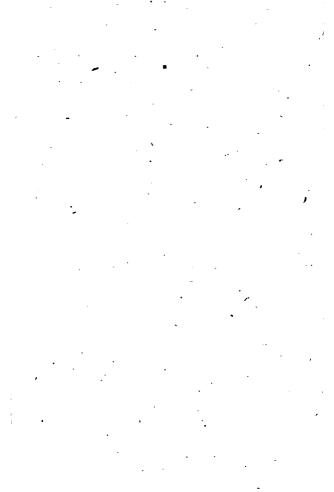

### Goethe's

# nachgelassene Werke.

Dritter Band.

Stuttgart und Lübingen, in der J. G. Cotta'fden Buchhandlung.



# Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Drey und vierzigfter Band.

Unter bes burchsauchtigften beutschen Bunbes fongenbem Privilegien.

Stuttgart und Lubingen, in ber 3. G. Cotta'fden Buchanblung.

1 8 3 3

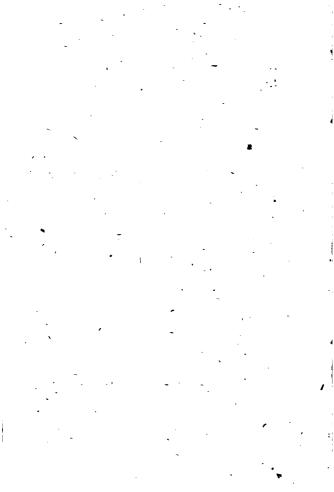

#### Inhalt

Schweizerreise im Jahre 1797.

Reise am Rhein und Main in ben Jahren 1814 und 1815.

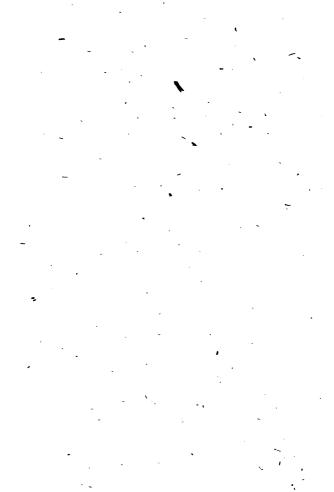

#### Aus

## einer Reise in die Schweiz

úber

Frankfurt, Beidelberg, Stuttgart und Tubingen

im Jahre 1797.

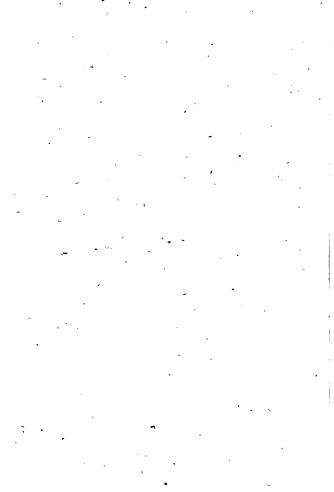

### Einleiten bes.

Aus Briefen, wenige Beit vor ber Abreife, an Meyer nach Floren; und Stafa gefchrieben.

#### Beimar ben 28 April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungedulbig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir dum Muster vorgestellt: denn Ihre Lage, obgleich mitten unter ben herrlichsten Aunstwerken, gewährte Ihnen doch teine Mittheilung und gemeinsschaftlichen Genuß, wodurch alles was unfer ist doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obgleich abgeschnitten von dem so sehr gewünschten Anschwieden Kunste, doch in einem fortdauernden Austausch der Ihren lebte, und in vielen Sachen die mich interessireten weiter kam.

Nun aber gesteh ich Ihnen gern, bast meine Unruhe und mein Unmuth auf einen hohen Grab bulimmt, bu nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblic verfperrt, sondern auch die Aussichen auf die nächste Zeit außerst schlimm find.

In Bien bat man alle Kremben ausgeboten ; Graf Kries, mit dem ich früher zu reisen boffte, gebt felbft erft im September gurud; ber Beg von ba auf Erieft ift fur jest auch verfperrt und fur bie Butunft wie die übrigen verheert und ungngenehm. In bem obern Italien felbft, wie muß es ba nicht ausfeben! wenn außer ben friegführenben Seeren auch noch zwey Parteyen gegen einander fampfen. Und felbft nach einem Frieden, wie unficher und gerruttet muß es eine lange Beit in einem Lande bleiben, wo feine Polizep ift, noch fepn wird! Ei= nige Perfonen die jest über Mailand beraus find, tonnen nicht genug ergablen, wie gegualt und gebindert man überall wegen der Daffe ift, wie man aufgehalten und berumgeschleppt wird und was man fonft für Roth des Kortkommens und übrigen Lebens zu erdulden bat.

Sie konnen leicht denken, daß unter biefen Umftanden mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf die Regativen nicht achten foll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken das Unrathliche einer solchen Erpedition sehr leicht einsehen kann.

Diefes alles jusammen braugt mir beinahe ben Entschluß ab: biefen Sommer, und vielleicht bas gange Jahr, an eine folde Reife nicht weiter ju benten. Ich schreibe Ihnen biefes fogleich, um auf

alle Falle mich noch mit Ihnen darüber schriftlich unterhalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten sehlen, und so sehr ich burch Ihre Abwesenheit von allem Genuß der bildenden Kunst getrennt bin, so möchte ich doch Sie nicht gern sobald von der Nahrung Ihres Talentes, die Sie kunstig in Deutschland wieder ganz vermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umstände zum Scheitern gebracht wird, so wunschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

3d habe mir wieder eine eigne Welt gemacht, und bas große Intereffe, bas ich an ber epifchen Dichtung gefaßt babe, wird mich icon eine Beit lana binhalten. Mein Gedicht herrmann und Do= rothea ift fertig; es besteht and amentausend Bera= metern und ift in neun Gefange getheilt, und ich febe barin menigstens einen Theil meiner Buniche erfüllt. Meine hiefigen und benachbarten Freunde find mohl bamit jufrieden, und es fommt baupt= fachlich nun darauf an: ob es auch vor Ihnen bie Probe ausbalt. Denn die bochfte Inftang von der es gerichtet werden fann ift die, vor welche der Menfdenmabler feine Compositionen bringt, und es wird die Krage fevn, ob Sie unter bem modernen Coftume die mahren achten Menfchenproportionen und Glieberformen anertennen merben.

Der Gegenstand felbft ift auferft gludlich, ein

Sujet wie man es in feinem Leben nicht zwenmal findet; wie benn überhaupt die Gegenstände zu maheren Annstwerten feltner gefunden werden als man denkt, defwegen auch die Alten beständig sich nur in einem gewissen Areis bewegen.

In ber Lage in ber ich mich befinde, habe ich mir jugeschworen, an nichts mehr Theil gu nehmen als an dem, mas ich fo in meiner Gewalt babe wie ein Gebicht; wo man weiß, bag man gulest nur fich ju tabeln ober ju loben bat; an einem Berte an bem'man, wenn ber Blan einmal aut ift, nicht bas Schidfal bes Venelopeifden . Schleiers erlebt. Denn leiber in allen übrigen irbifden Dingen lofen einem die Menfchen gewöhnlich wieder auf mas man mit großer Gorgfalt gewoben bat, und bas leben gleicht iener beschwerlichen Art gu mallfahrten, mo man dren Schritte vor und zwen gurudthun muß. Rommen Sie jurid, fo minfchte ich, Sie tonnten fich auf jene Beife gufdmoren, baß Gie nur inner= halb einer bestimmten glache, ja ich mochte wohl fagen, innerhalb eines Rahmens, mo Sie gang herr und Meifter find, Ihre Runft ausüben wollen. Swar ift, ich geftebe es, ein folder Entidluß febr illiberal und nur Verzweiflung tann einen bagu bringen; es ift aber boch immer beffer, ein fur allemal zu entfagen, als immer einmal einen um ben andern Tag rafend ju merben.

Borstehendes war schon vor einigen Tagen gesichrieben, nicht im besten Humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frankfurt kam. Wir erwarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist und noch nichts bekannt, ich will aber diesen Brief nicht aufhalten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossens, das man mir an Sie gegeben dat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich balb wieder von sich hören. In wenisger Zeit muß sich nun vieles aufstären, und ich hosse, der Wunsch, und in Italien zuerst wieder zu sehen, soll und doch noch endlich gewährt werden.

#### Weimar am 8 May 1797.

Am 8 April fcried ich Ihnen einen Brief voll übler Laune, die Friedensnachtichten, die in dem Augenblid dazu tamen, rectificirten den Inhalt. Seit der Beit habe ich mir vorgesest, so sicher als ein Mensch fich etwas vorsehen tann:

Daß ich Anfangs July nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlet zu arrangiren, und daß ich aledann, von da aus, nach Itatien geben will, um Sie aufunuchen.

Ich barf Sie also mohl bitten in jenen Gegenben zu verweilen und, wenn Sie nicht thatig fepn konnen, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach ber Schweiz guruck

geben wollen, fo ichreiben Sie mir, mo ich Sie treffe. 3d tann rechnen, daß Gie biefen Brief Enbe Map's erbalten : antworten Gie mir aber nur unter bem Ginichluß von Frau Rath Goethe nach Krantfurt am Main, fo finde ich Ihren Brief gewif, und werbe mich barnach richten. In ber 3miidenzeit erfahren wir die Berbaltniffe bes obern Italiens und feben uns mit Bufriedenbeit, mo es auch fen, wieber. Ich wiederhole nur furglich, baß es mir gang gleich ift, in welche Begend ich mich von Frantfurt aus hinbewege, wenn ich nur erfabre, wo ich Sie am nachften treffen fann. Leben Sie recht wohl! Mir gebt alles recht gut, fo baf ich nach bem erflarten Krieden boffen fann, Gie auch auf einem befriedigten, obgleich febr gerrutte= ten Boben wieder zu feben.

#### Jena ben 6 Juny 1797.

Ihren Brief vom 13 Map habe ich gestern erhalsten, worand ich sebe, daß die Posten zwar noch nicht mit der alten Schnelligfeit, doch aber wieder ihren Gang geben, und das macht mir Muth Ihnen gleich wieder zu schreiben.

Seitdem ich die Nachricht erhielt, daß Sie fich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger als jemals; benn ich tenne Ihre Natur, die fich taum anders als in der vaterlandischen Luft wieder herstellt. Sie haben indeffen noch zwep Briefe von mir er= balten, einen vom 28 April und einen vom 8 Mav, mochten Sie boch auf ben letten biejenige Entichließung ergriffen baben bie ju Ihrem Beften bient. Ihre Untwort, die ich nach bem jebigen Lauf ber Doften in Frantfurt gewiß finden fann, wird meine Bege leiten. Gelbit mit vielem Bergnugen murbe ich Sie in Ihrem Baterland auffuden und an bem Burider Gee einige Beit mit 36= nen verleben. Moge boch bas Gute, bas Ibnen aus unferm freundicaftlichen Berbaltnis entipriugen tann, Sie einigermaßen ichablos balten fur bie Leiben , bie Gie in ber Bwifchengeit ausgestanben haben und die auch auf mich, in ber Ferne, ben unangenehmften Ginfluß batten; benn noch niemals bin ich von einer folden Ungewißheit bin und ber gegerrt morden; noch niemals baben meine Plane und Entschließungen fo von Boche ju Boche variirt. 36 marb bes beften Lebensgenuffes unter Freunden und nabe Berbundnen nicht frob, indes ich Sie einsam mußte und mir einen Beg nach dem andern abgeschnitten fab.

Run mag benn Ihr nachfter Brief entscheiben, und ich will mich darein finden und ergeben mas er auch ausspricht. Wo wir auch zusammenkommen, wird es eine unendliche Freude senn. Die Ausbildung die uns indessen geworden ist, wird sich durch Rittheilung auf das schonfte vermehren.

Schiller lebt in feinem neuen Garten recht heister und thatig; er hat ju feinem Ballenftein

Tebr große Borarbeiten gemacht. Wenn die alten Dicter gang befannte Mothen, und noch bagu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, fo bat ein neuerer Dicter, wie bie Sachen fteben, immer den Nachtheil, bag er erft die Erposition, bie boch eigentlich nicht allein auf's Kactum, fonbern auf die aange Breite ber Erifteng, und auf Stimmung gebt, mit vortragen muß. Soiller bat begmegen einen fehr guten Bedanten gehabt, baß er ein tleines Stud bie Ballenfteiner als, Erposition vorausschiet, wo bie Daffe ber Armee, gleichsam wie bas Chor ber Alten, fich mit Gewalt und Bemicht barftellt, weil am Ende bes Sauptftude boch alles barquf antommt: bag bie Maffe nicht mehr bei ihm bleibt, fobald er bie Formel bes Dienfts veranbert. Es ift in einer viel vefantern und alfo fur die Runft bedeutendern Manier ale die Befdicte von Dumouries.

Höchst verlangend bin ich auch Ihre Ideen über das Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Gluck eines Kunstwerts beruht auf dem prägnanten Stoffe den es darzustellen unternimmt. Nun ist der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hibsches, Sutes und Gott weiß was alles, sich unterschiedt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in biefen Tagen Gelegenheit gehabt manches abzuhandeln über bas mas in irgend einer profodifchen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, baß etwas, was in bem einen Sylbenmaße noch gang gut und charafteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch find ja bie abwechselnen Lanze auf einer Nebeute, wo Stimmung, Bewegung und alles durch das Nachfolgende gleich aufgehoben wird.

Da nun meine ganze Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8 May abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis ich diese erhalten habe; und Ihnen nachber gleich untworten wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelden haben, so schieden Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

#### Beimar, ben 7 July 1797.

Se'n Sie mir bestens auf vaterlanbischem Grund und Boben gegrüßt! 3hr Brief vom 26 Juny, ben ich heut' erhalte, hat mir eine große Last vom herzen gewälzt. 3war konnt' ich hoffen, daß Sie auf meinen Brief vom 8 May gleich zurudlehren wurden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge für Ihre Gesundheit, bei dem Gefühl des Berthes den ich auf unser einziges Berbältniß lege, war mir die Lage der Sache äußerst schmung unfers Plans ohnehin schon sehr gekränktes Gemuth ward

nun durch die Nachricht von Ihrem Juftande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Borwurfe, daß ich, troß der Umstände, nicht früher gegangen sep, Sie aufzusuchen; ich stellte mir Ihr einsames Berhältniß und Ihre Empsindungen recht lebhast vor, und arbeitete ohne Trieb und Behaglichkeit bloß um mich zu zerstreuen. Nun geht eine neue Epoche an, in welcher alles eine bessere Gestalt gewinnen wird. Aus unserm eigentlichen Unternehmen mag nun werden was will, sorgen Sie einzig für Ihre Gesundheit und ordnen Sie das Gesammelte nach Lust und Belieben. Alles was Sie thun ist gut, denn alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Beimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schiete. Der herzog ist schon einige Monate abwesend, er will mich vormeiner Abreise noch über manches sprechen und ich erwarte ihn. Indessen habe ich alles geordnet und bin so los und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Frankfurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Aufenthalte sende ich jene zurück und tomme Sie am schenen See zu tressen. Welch eine angenehme Empfindung ist es mir, Sie bis auf jenen glucklichen Augenblick wohl ausgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

-Schreiben Sie mir nach dem Empfang biefes nur nach Frankfurt. Bon mir erhalten Sie nun alle got Tage Nachricht. Jum Willomm auf deut=

schem Grund und Boden sende ich Ihnen etwasüber die Haifte meines neuen Gebichts. Moge Ihnen die Aura die Ihnen daraus entgegenweht angenehm und erquicklich sepn. Weiter sage ich nichts. Da wir nun glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind nun unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir sest an einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortsühren. Leben Sie tausendmal wohl!

#### Beimar, ben 14 July 1797.

Seitbem ich Sie wieder in Ihr Naterland gerettet weiß, sind meine Gedanken nun-hauptsachlich darauf gerichtet: daß wir wechselseitig mit demjenigen bekannt werden was jeder bisher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Anschauung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gelernt, und ich habe indessen von meiner Seite, durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode, mich weiter auszubilden nicht versaumt, so daß wir nun entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten zusammentreffen, oder und wenigstens iehr leicht werden erklären und vereinigen konnen.

3ch ichide Ihnen hier einen Auffat, worin, nach einigem Allgemeinen, über Laotoon gehandelt ift. Die Beranlaffung ju diefem Auffate fage ich hernach. Schiller ift mit ber Methode und dem Ginn beffelben

aufrieben; es-ift nun die Frage: ob Sie mit bem Stoff einig sind? ob Sie glauben, daß ich das Runstwert richtig gefaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Dargestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Falle tonnen wir und tunftig vereinigen: theils dieses Kunstwert, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm altern Schema, eine vollständige Entwicklung von der ersten poetischen Conception des Berts, bis auf die lebte mechanische Ausführung zu liefern suchen und dadurch und und Andern mamuichfaltig nußen.

Sofrath Sirt ift bier, ber in Berlin eine Erifteng nach feinen Bunfchen bat und fich and bei und gang behaglich befindet. Geine Begenmart hat und fehr angenehm unterbalten. in= bem er bei der großen Maffe von Erfahrung bie ibm ju Gebote fieht, beinah alles in Anregung bringt mas in der Runft intereffant ift, und baburd einen Birtel von Kreunden berfelben, felbft durch Biderforuch, belebt. Er communicirte und einen fleinen Auffat über Laofoon, ben Gie viel: leicht icon fruber tennen und der das Berdienft bat, daß er den Runftwerfen auch bas Charafteriflifde und Leibenschaftliche als Stoff vindicirt, welches durch ben Migverstand bes Begriffs von Schonheit und gottlicher Rube allzusehr verdrangt worden mar. Schillern, ber auch feit einigen Tagen bier ift, batte von diefer Seite gedachter Auffat befonders gefallen, indem er felbst ieht über Tragobie denkt und arbeitet, wo eben diese Punkte gur Sprache tommen. Um mich nun eben bierüber am freisten und vollständigsten zu erklaren, und zu weiteren Gesprächen Gelegenheit zu geben, so wie auch besonders in Rucksicht unferer'nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Platter, die ich Ihnen nun zur Prufung überschiede.

Sorgen Sie vor allen Dingen fur Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an. Disponiren Sie sich Ihr Schema im Sanzen und rangiren Sie die Schäfte Ihrer Collectaneen und Ihres Gedachtnisses; warten Sie alsbann bis wir wieder zusammensommen, da Sie die Bequemlichteit des Dietirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches sur eine nicht zanz gesunde Person druftend ist, sehr erleichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unfer herzog icheint sich auf seiner Reise zu gefallen, denn er laßt und eine Boche nach der ansbern warten. Doch beunruhigt mich seine verspatete Ankunft, die ich erwarten muß, gegenwartig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7ten mit dem Anfange des Gedichtes richtig erhalten, und ich will es nunmehr so einrichten, daß ich alle Wochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es

auch nur wenig ist, unter ber Abresse meiner Mutter nach Frankfurt. Ich hoffe Ihnen bald meine Abreise von hier und meine Ankunst dort melden zu können und wunsche, daß Sie sich recht bald erholen mochten und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergestellt, doch in einem recht leiblichen Justande wieder zu finden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wie freue ich mich auf den Augenblick in welchem ich Sie wiedersehen werbe, um durch ein vereintes Leben uns für die bisherige Vereinzelung entschäbigt zu sehen!

Schiller und die Sausfreunde grußen, alles freut

fich Ihrer Nabe und Befferung.

heut über acht Tage will ich verschiedene Gebichte beilegen. Wir haben und vereinigt in ben diefjährigen Almanach mehrere Balladen zu geben und und bei bieser Arbeit über Stoff und Behandlung dieser Dichtungsart selbst aufzuklaren; ich hoffe, es follen sich gute Resultate zeigen.

Humbolbts werden nun anch von Dresben nach Wien abgehen. Gerning, ber noch immerfort bei jedem Unlag Verse macht, ift über Regensburg eben dahin abgegangen. Beide Partien benfen von jener Seite nach Italien vorzuruden; die Folge wird lehren wie weit sie kommen.

Die herzogin Mutter ift nach Riffingen. Bi es land lebt in Demanstedt mit bem nothburftigen Selbstbetruge. Fraulein von Imhof entwidelt ein recht icones poetisches Lalent, sie hat einige allers

enerftebste Sachen zum Almanach gegeben. Wir etwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslan, der sich im Weltwesen recht schan ausbildet. Und so hätten Sie denn anch einige Nachzricht von dem Personal das einen Theil des Weismarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jeht gedemarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jeht gederen Nähe scheint es mir, als ob man Ihmen auch hiervon etwas sagen könne und musse. Anedel ist nach Bapreuth gegangens er macht Miene in senen Gegenden zu bleiben, nur fürchte ich, er wird nichts mehr am alten Plahe sinden; besonders ist Nürnberg, das er liebt, in dem jehigen Augenblick ein trauriger Ausenthalt. Nochmals ein herzliches Bedeurobi.

#### Beimar, ben 21 July 1797.

Hier ift, mein werther Freund, die britte wochentliche Sendung mit der ich Ihnen angleich antimdigen tann: baf mein Roffer mit dem Postwagen beute fruh nach Frankfurt abgegangen und daß also icon ein Theil von mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird nun auch wohl bald dem Geiste und den Rleidern nachsolgen.

Diefmal schide ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schillern, die zwepte von mir ist. Sie werden daraus seben, daß wir, indem wir Goube's Werte, XLIII. 200. Kon und Stimmung biefer Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe murdiger und mannichfaltiger zu mahlen beforgt sind; nachstens erhalten Sie noch mehr bergleichen.

Die Note von Bottiger über die zusammenschnurenden Schlangen ist meiner Sppothese über Laotoon sehr gunftig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

Schiller mar biefe acht Tage bei mir, ziemlich gefund und fehr munter und thatig; Ihrer ift, ich darf wohl fagen, in jeder Stunde gedacht worden.

Unfere Freundin Amelie hat fich auch in der Dichtfunft mundersam ausgebildet und fehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhulfe recht gut erscheinen werden. Man mertt ihren Productionen sehr beutlich die foliben Ginsichten in eine andere Aunst an, und wenn fie in beiden fortfahrt, so tann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

Hente nicht mehr. Nur noch ben herzlichen Bunich, bag Ihre Gesundheit sich immer verbefern moge! Schiden Sie Ihre Briefe nur an meine Mutter,

### Frankfurt.

#### Frantfurt ben 8 August 1797.

Sum ersten Mal habe ich die Reise aus Thuringen nach dem Mainstrome durchaus bei Tage mit Ruhe und Bewußtsepn gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaftere und Uebergänge, war mir sehr lebhaft und angenehm. In der Nähe von Erfurt war mir der Kesel merkwärdig worin diese Stadt liegt. Er scheint sich in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte und die Unstrut durch die Gera herauswirkte.

Der Moment, wegen der heranreisenden Feldsfrüchte, war sehr bedeutend. In Thuringen stand alles zum schönsten, im Fulbaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanau und Frankfurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Bir waren von Weimar bis hier vier Tage unterwegs und haben von der heißen Jahredzeit wenig oder gar nicht gelitten. Die Gewitter fühlten Rachts und Morgens die Atmosphäre aus, wir suhren sehr früh, die heißesten Stunden des Tags fütterten wir, und wenn denn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wur-

ben, fo ift bod weiß auf ben Soben und in ben Ebalern wo Bache fliegen ein Luftzug:

So bin ich benn vergnugt und gefund am sten in Krantfurt angefommen und überlege in einer rubigen und beiteren Bohnung nun erft: mas es beiße in meinen Jahren in die Welt zu geben. In fraberer Beit imponiren und verwirren une die Gegenstände mehr, weil wir fie nicht beurtheilen -noch jufammenfaffen tonnen, aber wir merben boch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen was in unferm Wege liegt und rechts und links wenig achten. Spater fennen wir bie Dinge mebr, es intereffirt uns beren eine großere Anzahl und wir murden uns gar übel befinden, wenn uns nicht Gemutherube und Methode in biefen Kallen gu Sulfe tame. 3ch will unn alles, was mir in biefen Tagen vorgetommen, fo gut als moglich ift zu= recht ftellen, an Frantfurt felbst als einer vielumfaffenden Stadt meine Schemata probiren und mich bann zu einer meiteren Reife porbereiten.

Sehr merkwirdig ist mir ausgefallen wie es eigentsich mit bem Publicum einer großen Stadt beschaffen ift. Es lebt in einem beständigen Tanmel von Erwerben und Verzehren, und has was wir Etimmung neunen, läst sich weder hervorbringen noch mittbeilen; alle Bergudgungen, selbst das Theater soll nun zerstreuen, und die große Reigung bes lesenden Publicums zu Journalen und Romanen entsteht eben baber, weil jene immer und biefe meift Berftrenung in die Berftrenung bringen.

Ich glaube fogar eine Art von Schen gegen poetische Productionen ober wenigstens insofern fie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben diefen Ursachen ganz natürlich vorlommt. Die Poesse verlangt, ja gebiebet Sammlung, sie isolirt den Wenschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf und ist in der breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen) so unbequem wie eine treite Liebhaberin.

Ich gewöhne mich vun, alles wie mir bie Gegenstände vorkommen und was ich über sie denkt aufzuschreiben, ohne die genaueste Beobachtung und das reifste Urtheil von mir zu fordern oder auch au einen kunftigen Gedrauch zu denken. Benn man den Beg einmal ganz zuruckgelegt hat, so kann man mit besserre Uebersicht das Vorrathige immer mieber als Stoff gebrauchen.

Das Cheater habe ich einige Mal hesucht und zu bessen Beurtheilung mir auch einen methobischen Entwurf gemacht; indem ich ihn nun nach und nach auszusüllen suche, so ist mir erst recht aufgefallen: daß man eigentlich nur von fremden Landern, wo man mit niemand in Verhältniß steht, eine leidliche Reisebeschreibung machen könnte. Ueber ben Ort wo man gewöhnlich sich aufhält wird niemand wagen etwas zu schreiben, es mußte benn

von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rebe seyn: eben so geht es mit allem was uns noch einigermaßen nah' ist, man süblt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen führen auf artige Resultate und zeigen mir den Weg der zu geben ist. So vergleiche ich z. B. jeht das hießige Theater mit dem Weimarischen; habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läßt sich vielleicht über die drep etwas Allgemeines sagen, das bedeutend ist und das sich auch allensalls öffentlich produciren läßt.

#### Den 8 August.

In Frankfurt ist alles thatig und lebhaft, und bas vielfache Unglud scheint nur einen allgemeinen Leichtsinn bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegscontribution, die man im vorigen Jahre den vorgebrungenen Franzosen hingeben mußte, sind so wie
die Noih jener Augenblide vergessen, und jederman
sindet es außerst unbequem, daß er nun zu den Interessen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen
soll. Ein jeder beklagt sich über die außerste Theuerung, und fährt doch fort Geld auszugeben und den
Lurus zu vermehren, über den er sich beschwert.
Doch habe ich auch schon einige wunderliche und
unerwartete Ausnahmen bemerken können.

Gestern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedendruf, inwiefern er gegrundet fep, muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen ichon viel umgesehen, bin die Stadt umfahren und umgansen; außen und innen entsteht ein Gebäude nach bem andern, und ber beffere und größere Geschmack läst sich bemerken, obgleich auch hier mancher Nuckschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizerschen Sause, das auch inwendig viel Gntes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gesallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schofbaucommission schieden.

Das hiesige Theater hat gute Subjecte, ist aber im Sanzen für eine so große Anstalt viel zu schwach beset; die Luden, welche bei Antunft der Franzosien entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf ich sehr neugierig bin.

3ch lege eine Recenfion einiger italianischen Bettungeblatter bei, die mich intereffirt haben, weil fie einem Blid in jene Buftande thun laffen.

#### Stalianifde Beitungen.

Es liegen verschiedene italianische Zeitungen vor mir, über deren Charafter und Inhalt ich einiges du sagen gedente.

Die auswärtigen Nadrichten fammtlich find aus fremden Beitungen überfett, ich bemerke alfo nur bas Eigne ber inlandischen.

L'Osaervatore Triestino No. 58. 21 July 1797. Ein fehr gut geschriebener Brief über die Besignehmung von Cherfo vom 10 July. Dann einiges von Zara. Die Anhänge sind wie unserg Beilagen und Bochenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22 July 1797. Florenz. Ein nachbrudliches Geseh wegen Melbung bes Antommens, Bleibens und Abgehens der Fremben, im Florentinischen publiciet.

Notizie Universali No. 60. 28 July 1797. Roveredo. Ein Artifel aus Deftreich macht auf die große bewaffnete Starte des Katfers aufmertfam.

Il Corriere Milanese. No. 59. 24 July 1797. Die italianischen Angelegenheiten werden im repusblicanischen Sinne,- aber mit großer Mäßigung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorgetragen; es fällt einem dabei der Leidener Lugac ein.

In einer Buchhandler: Nachricht ift ein Wert: Memorie Storiche del Professore Gio. Battista Rottondo nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angefundigt. Bahrscheinlich eine romanhafte Composition, durch welche man, so viel sich aus der Anzeige errathen läßt.

ben Revolutionisten in Italien Mabigfelt rathen mill.

Giornale Degli Uomini Liberi. Bergamo. 18 July 1797. No. 5. Lebhaft demofratisch, welsches sich in der Bergamasten : Manier sehr lustig ausnimmt; denn wer lacht nicht wenn er liest: Non si des defräudare il Popolo Sovrano Bergamasco di darzli notisia etc.

Fur den Plat aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zwedmäßig zu senn, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Studt und des Bezirks behandelt.

No. 6. Die Aufhebung eines Klosters burch bie Mehrheit der Monchostimmen wird begehrt, die aristotratische Parten berlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales und der gange Ausdruck ift lebhaft, treu, naiv, fo daß man den harletin im besten Sinne ju boren glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18 July 1797. Ein Compliment an die Bergamaster, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Föderationsfest sich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manifestati di patriotismo e di giocondità attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de' piu energici republicani. Wenn man diese Stelle gehörig übersett,

fo munichte man die Bergamaster bei biefer Gelegenheit mit ihrer giocondita gefehen zu haben. Den Nachrichten aus dem Kirchenstaat sucht man, durch Borte die Schwabacher gedruckt find, eine komische Lournure zu geben.

Ein Brief bes Generals Buonaparte an ben Aftronomen Cagnoli in Berona, ber bei ben Unrushen viel gelitten und verloren hatte, foll den Gemuthern Beruhigung einflößen, da bem Manne Erfab und Sicherheit versprochen wird.

No. 18 ist sehr merkwirdig; ber Patriot beklagt sich daß nach der Revolution noch keine Revolution sep und baß gerade alles noch seinen alten aristokratischen Sang geben wolle. Natürlicher Weise hat, wie überall, die liebe Sewohnheit nach den ersten lebhaften Bewegungen wieder ihr Recht behauptet und alles sucht sich wieder auf die Füße zu stellen; worüber sich denn der gute Patriot gar sehr bestlagt.

Den 9 August,

Das allgemeine Gespräch und Interesse ift heute bie Feier des morgenden Tages, die in Wehlar begangen werden soll; man erzählt Bunderdinge davon. Zwanzig Generale sollen derselben beiwohnen, von allen Regimentern sollen Truppen dazu gesammelt werden, militärische Evolutionen sollen geschen; Gerüste sind aufgerichtet und was dergleichen

mehr ift. Indeffen furchten die Einwohner bei diefer Gelegenheit bofe Scenen; mehrere haben sich entfernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle bem lebt man hier in vollfommener Sicherheit und jeder treibt fein handwert eben als wenn nichts gewesen mare; man halt ben Frieden für gewiß und schweichelt sich, daß der Congreß hier sepn werbe, ob man gleich nicht weiß wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn ulles ruhig bleibt, so wird die nächste Messe über die Maßen voll und glanzend werden; es sind schon viele Quartiere bestellt und die Gastwirthe und andere Einswohner sehen unerhörte Preise auf ihre Zimmer.

Bas mich betrifft, so sehe ich nur immer mehr ein daß jeder nur fein handwert ernsthaft treiben und bas übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Berse die ich zu machen habe interessiren mich jeht mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir tein Einfluß gestattet ist, und wenn ein jeder das Gleiche thut, so wird es in der Stadt und im hause wohl stehen. Die wenigen Tage die ich hier bin hat mich die Betrachtung so mancher Segenstände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe für die nächste Zeit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Meper, ber am Burichersee angekommen ist, aufsuchen und, ehe ich meinen Rudweg antrete, noch irgend eine Kleine Lour mit ihm machen. Nach Italien habe ich

teine Luft, ich mag die Raupen und Chryfaliden ber Freiheit nicht beobachten; weit lieber michte ich die ausgetrochenen frangofischen Schmetterlinge sehen.

Geftern war ich bei herrn von Schwarzfopf, der mit feiner jungen Frau auf einem Bethmaunischen Gute wohnt; es liegt febr angenehm eine ftarte halbe Stunde von der Stadt por dem Eichenbeimer Ebore auf einer fanften Anbobe, von der man por= marte bie Stadt und den gangen Grund worin fie liegt und bintermarte ben Nitagrund bis an das Gebirg-überfiebt. Das Gut gehorte ehemals ber Kamilie der von Riefe und ift megen der Steinbruche befannt, die fich in bem Begirt beffelben befinden. Der gange Sugel befteht aus Bafalt und ber Relbbau wird in einem Erdreiche getrieben bas aus Bermitterung diefer Gebirgsart fich gebildet bat; es ift auf ber Sobe ein wenig fteinig, aber Kruchte und Obfibaume gedeiben vortrefflich. Bethmanns baben viel dazu gefauft und meine Mutter bat ibnen ein icones Baumftud, bas unmittelbar baran fibft, abgelaffen. - Die Fruchtbarteit bes herrlichen Grunbes um Frantfurt und die Mannichfaltigfeit feiner Erzeugniffe erregt Erstaunen, und an den neuen Baunen, Stadeten und Lufthaufern, die fich weit um die Stadt umber verbreiten, fieht man, wie viel mobibabende Leute in der letten Beit nach größern und fleinern Studen eines frucht= baren Bodens gegriffen haben. Das große Feld,

worauf nur Gemise gebaut wird, gewährt in ber jestigen Jahreszeit einen sehr angenehmen und mansuchsaltigen Anblick. Ueberhaupt ift die Lage, mie ich sie an einem schenen Worgen vom Ehurme wieder gesehen, ganz herrlich und zu einem heitern und finnlichen Genusse ausgestattet, besmegen sich die Menschen auch so zeitig hier angesiedelt und ausgebreitet haben. Merkwirdig war mir die frühe städtische Eultur, da ich gestern las, daß sichen 1474 besohlen ward, die Schindeldächer wegzuthun, nachdem schon früher die Strohdächer abgeschasst waren. Es läst sich deuten, wie ein solches Beispiel in drephundert Jahren auf die ganze Gezaend gewirkt haben musse.

## Frantfurt, ben: 14 Anguft.

Gestern fat ich die Oper Palmira, die im Ganzen genemmen sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber babei vorzüglich die Freude gehabt einem Theil ganz volltommen zu sehen, nimlich die Despractionen. Sie sind von einem Mesiländen Fruentes, der sich gegenwärtig hier bestindet.

Bei ben Sheaben-Architettur ift die graße Sidwierigfeit, daß man die Grundsche der achten Banfunst einsehen und von ihnen doch wieder zwedmäßig abweichen sell. Die Baufunft im habenn Ginne fall ein ernftes, hobes, sestes Dafenn ausdruden, sie kann sich, ohne schwach zu werden, kaum auf's Anmuthige einlassen; aber auf dem Theater soll alles eine anmuthige Erscheinung seyn. Die theatralische Baukunst muß leicht, gepubt, mannichfaltig seyn, und sie soll doch zugleich das Prächtige, Hohe, Eble darstellen. Die Decorationen sollen überhaupt, besonders die hintergrunde, Tableaux machen. Der Decorateur muß noch einen Schritt weiter als der Landschaftsmahler thun, der auch die Architektur nach seinem Bedürsniß zu modissieren weiß.

Die Decorationen zu Valmira geben Beisviele woraus man die Lehre ber Theatermahleren abftrabiren tonnte. Es find feche Decorationen bie auf einander in zwer Acten folgen, ohne daß eine wieber tommt; fie find mit febr fluger Abmechfelung und Gradation erfunden. Man fiebt ihnen an, baß ber Meifter alle Movene ber ernftbaften Bau= funft fennt; felbst ba, wo er baut wie man nicht bauen foll und murbe, bebalt boch alles ben Schein ber Möglichfeit bei, und alle feine Conftructionen grunden fich auf ben Begriff beffen mas im Birtlichen gefordert wird. Seine Bierrathen find febr reich, aber mit reinem Gefcmad angebracht und vertheilt; diefen fieht man die große Stuccaturichule an, bie fich in Mailand befindet, und bie man aus ben Rupferftich : Werfen bes Albertolli fann Alle Proportionen geben in's fennen lernen. Shlante, alle Figuren, Statuen, Badrellefd, gea

mablte Buidauer gleichfalls; aber bie übermäßige Lange und die gemaltfamen Gebarben mancher Ris auren find nicht Manier, fondern die Nothwendigfeit und ber Geschmad haben fie fo geforbert. Das Colorit ift untadelbaft und die Art zu mablen außerft frei und bestimmt. Alle bie versvectivifden Runftftude, alle die Reize ber nach Directionspuntten gerichteten Maffen zeigen fich in biefen Berfen; die Theile find vollig deutlich und flar obne bart au fenn, und bas Sange bat bie lobensmurbigfte haltung. Man fiebt die Studien einer grofen Soule und die Ueberlieferungen mehrerer Menichenleben in ben unendlichen Details, und man barf wohl fagen, daß diefe Runft bier auf bem bochften Grade fteht; nur ichade daß der Dann fo frantlich ift, bag man an feinem Leben verzweifelt. 3d will feben daß ich bas, mas ich bier nur fluctig hingeworfen habe, beffer jufammenftelle und ausführe.

### Erfte Decoration. -

Auf niedrigen, nicht ju ftarten, alt-dorischen blauen Saulen und ihren weißen Capitalen ruht ein weißes einfaches Gesims, bessen mittlerer Theil der bochfte ift, es tonnte auch für einen eigens proportionirten Architrav gelten; von diesen geht ein Connengewölb über das ganze Theater, das wegen seiner ungeheuern Sohe und Breite einen herrlichen Effect macht. Da das Connengewölbe von den Coulissen nicht herüber laufen kann, so

scheint es oben burch blane Borhanze verbedt, auf bem Hintergrunde aber erscheint es in seiner Boll-tommenheit. Gleich wo das Gewölde auf dem Gestimse ruht sind Badreliess angebracht. Das ibrige ift mit einsachen Steinen gewöldt. Das Lonnengewölde läuft auf ein Areisgebäude aus, das sich wieder im Arenze am Lonnengewölde anschließt, wie die Art der neuern Airchen ist; nur trägt diese Aundung auf ihrem Aranze seine Auppel, sondern eine Gulerie, über die man hinaus einen gestirnten Hinnus sieht.

Shilderung einiger Perfonen bes Frankfurter Theaters.

#### Eranen.

Demoif. Woralet. Franenzimmerliche Mittelgröße, wohlgebaut, etwas ftart von Gliebern, jung, natürliche Bewegungen, mit den Armen gewisse Gesten die nicht übel wären, wenn ihn nicht immer wieder tämen; ein zusammengefastes Gesicht, lebhafte schwarze Angen; ein lächelndes Bergieben des Mundes verfielt fie oft; eine schwe umb gut ausgebildete Stimme, im Dialog zu fchnen; daber sie die meisten Stellen überhudelt.

Rollen. Gefte Rethaberin in ber Oper: Con-

Demoif. Boubet. Beibliche Mittelgeftalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Gebarben. Gewiffe naturliche Rollen spielt sie gut, nur bruden ihre Mienen und Sesten zu oft harte, Kalte, Stolz und Verachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht beutlich und ist überhaupt eine energische Ratur.

Rollen. Muntere, naive: Margarethe in ben Sageftolgen. Ginen Savoparben.

Madame Afchenbrenner. Nicht gar groß, sonft gut gebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Ausgen. In ihrer Declamation und Gebarden hat sie das weinerlich Angespannte was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst keine gunstige Wirkung auf sie gehabt, indem sie in Gang und Gebarden manierirt ist.

Rollen. Affectuose, sentimentale Liebhaberin= nen; fingt auch ein wenig. Cora in der Sonnen= jungfrau. Ophelia in hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Afchenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Action ein wenig zu ruhig, der Con ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Rollen. Eble Mutter, Frauen von Stande, heitere humoristische Rollen; Elvira in Molla's Cod-Coute's Berte. XLIII. Bb. 5 Die Fran in dem Chepaar aus der Proving. Franlein von Salhau in der Entführung.

Madame Bottider. Etwas über Mittelgroße, wohlgebaut, maßig fart, angenchme Bilbung; fieht für ihre Carricaturrollen etwas ju gut que.

Rollen. Carricaturen und was fich benen nabert: Oberhofmeisterin in Elife von Balberg.

Frau Schmalheim. Frau Griedgram.

# Mannet.

herr Prandt. Wohlgebaut, nicht angenehm, gebildet, lebhafte schwarze Augen, die er zu fehr rollt; sonore tiefe Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. helben. Burbige Alte: Molla. Baar, Geecapitan im Brubergwift. Molat in ben Cems

pelherren.

herr Schrober. Mittelgröße, moblgestaltet, gute jugendliche Gesichtebildung, lebhafte Bewegung; fingt baritono, im Dialog tiefe etwas schnarzende, heftige, rauhe Stimme.

Mollen. Erfte Liebhaber in ber Oper: Don Juan. Deferteur. Figurirende Rollen im Schaufpiel. Fürst in Dienstpflicht. Philipp ber Schone

in ben Tempelherren.

Herr Lur. Gebrangte gut gebildeta Mittelgeftalt; weiß seine Aleidung und Geharden nach den, Rollen zu motiviren, hat einen guten doch nickt, recht vollflingenden Baß; spielt zu fehr nach dem Soufsteur,

Rollen. Erfter Buffo in der Oper. Im Schanfpiel ihnliche Rollen: Den Bebienten des Capitans im Bruderzwift. Den Amtmann in der Aussteuer.

herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Beweglichkeit etwas Steifes. An der Bewegung feiner Beine fieht man, daß er ein Tanger ift; singt als zwepter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Seschmad und Gefühl fehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Ingerte Buffo's auch 3. B. Anider, fobann Saraftro, und ben Geift in Don Juan.

herr Demmer. Gutigebaut, obermarts etmas bidlicht, vorstehendes Beficht, blond und blaue. Augen; hat was Meggrubes in der Stimme und einen leiblichen humor.

Mollen., Erfte Liebhaber in der Oper, Taming. Infant, Carriegtur-Rollen; Stopfel in Urmuth und Edelfinn. Pofert im Spieler.

herr Somidt. Sager, alt, schwäcklich, übertreibt; man bemertt, an ibm weder Raturell noch. Geschmad. Rollen. Somade, verliebte, humoristische Alte: von Sacau in der Entfahrung, Brandchen im Rauschchen.

herr Dupre. Biemliche Grofe, hager aber gut gebildet, ftarte Gefichteguige; im Gangen fteif.

Rollen. Launige Rollen, Salb-Carricaturen, Bofewichter. Rerfermeifter im Deferteur. Noffobet in ben Tempelherren.

herr Stentfc. Jugendlich wohlgebildet. Fis gur und Wefen find nicht durchgearbeitet, Sprache und Gebarden haben feinen Fluß; im Ganzen ift er nicht unangenehm, aber er laßt den Zuschauer völlig talt.

Mollen. Erfte Liebhaber, junge Belben: Ludmig ber Springer. Samlet. Bruder bes Mabchen von Marienburg.

herr Grunet. Won bessen handeln mit der Konigsberger Schauspielbirection im sten Stuck bes ten Bandes des hamburger Theaterjournals von 1797 viel erzählt wird, spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Cultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein gunstiges Gesicht. Seine Sprache ist anßerst preußisch und auch sein Spiel (ich sah ihn als Sichel) hat eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; seine Stimme ist von keiner Bedeutung.

Frantfurt, ben 15 Muguft 1797,

Ueber ben eigentlichen Buftand eines aufmertfam Reifenden habe ich eigne Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin febr oft der Rebler ber Reifebefdreibungen liegt. Man mag fich flellen wie man will, fo fieht man auf ber Reife bie Sache nur voh Einer Seite, und übereilt fich im Urtheil; bagegen fieht man aber auch die Sache von diefer Seite lebhaft und bas Urtheil ift im gewiffen Ginne richtig. 3ch habe mir daher Acten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren bie mir jest begegnen : Beitungen, Bochenblatter, Predigtauszuge, Berordnungen, Komodienzettel, Preiscurrente einheften laffe und fodann auch fomobl bas mas ich febe und bemerke als auch mein augenblidliches Urtheil einfcalte. Ich fpreche nachber- von diefen Dingen in Gefellichaft und bringe meine Meinung vor, ba ich benn bald febe, in wiefern ich gut unterrichtet bin, und in wiefern mein Urthefl mit bem Urtheil wohl= unterrichteter Menfchen übereintrifft. Godann nehme ich die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder an den Acten, und fo gibt es Materialien, die mir funftig ale Gefchichte bes Neußern und Innern intereffant genng bleiben muffen. Wenn ich bei meinen Bortenntniffen und meiner Geiftesgeubtheit Luft behalte diefes Sandwert eine Beile fortzufeben, fo fann ich eine große Maffe gufammenbringen.

Ein paar poetifche Stoffe bin ich icon gewahr geworden, bie ich in einem feinen Bergen aufbes wahren werde, und dann fann man niemals im ersten Augenblid wiffen, was sich aus der roben Erfahrung in der Folgezeit noch, als wahrer Gehalt ansfondert.

Bei dem allem laugne ich nicht, daß mich mehrmale eine Sehnsucht nach bem Saalgrunde wieder augewandelt, und wurde ich heute dahin versett, so wurde ich gleich, ohne irgend einen Rückblich, etwa meinen Fauft oder sonft ein poetisches Werk anfangen können.

Hier mochte ich mich nun an ein großes Stadileben wieder gewöhnen, mich gewöhnen nicht mehr
zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben; wenn
mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt
ist, denn ich fühle recht gut, daß meine Natur nur
nach Sammlung und Stimmung strebt und an
allem keinen Genuß hat was diese hindert. Hätte
ich nicht an meinem Herrmann und Dorothea ein
Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem
gewissen Stune genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen
Breite nichts mehr wissen.

Auf bem Theater, so wie ich auch wieder hier febe, ware in bem gegenwartigen Augenblid manches zu thun, aber man mußte es leicht nehmen und in der Gozzischen Manier tractiren; doch es ist in feinem Sinne der Muhe werth.

Meper hat unfere Balladen fehr gut aufgenom= men. Ich habe nun, weil ich von Welmar aus - mach-Stafe wochentlich Briefe an ihn ichrieb, icon mehrere Briefe von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Ratur, unschähbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen ihn wieder perfonlich habhaft zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

## Frantfurt, ben 18 Miguft 1797.

.. 3d befinchte: geftern den Theatermabler, deffen Berte mich fo fehr entzudt hatten, und fand einen Eleinen, mobigebildeten, ftilien, verftandigen, befceidenen Mann. Er ift in Mailand geboren, beift guentes, und ale ich ihm feine Arbeiten lobte, fagte er mir: er fev aus ber Schule bes Songaga; bem er, mas er ju machen verftebe, au verdanken babe. Er ließ mich bie Beidnungen au jenen Decorationen feben die, wie man ermar-- teu tann, febr ficher und darakteriftifch mit weni. gen Rederzugen gemacht und auf benen tie Daffen mit Enfche leicht angegeben find. Er geigte mir noch verschiedene Entwurfe ju Decorationen die gunachft gemablt werden follen, worunter einer gu einem gemeinen Bimmer mir befondere mohlgedacht erfcbien. Er ließ mich auch die Beranderungen bemerten; bie gwifden ben Beidnungen und ben aud: geführten Decorationen zu Balmira fich fanden. Es ift eine Frende einen Runftler ju feben der fei-· mer Sache fo gewiß ift, feine Runft fo genau tennt,

fo gut weiß mas fie leiften und mas fie mirten tann. Er entschuldigte verschiedenes bas er an seinen Mrbeiten selbst nicht billigte, burch die Forderungen bes Poeten und des Schauspielers, die nicht immer mit den Gesehen der guten Decoration in Einstimmung au bringen seben.

Bei Gelegenheit ber Farbengebung, ba-bemerkt murbe, baß bas Biolette bei Racht grau aussabe, sagte er: baß er beshalb bas Biolette, um ein gewisses leuchtendes und burchsichtiges Grau hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung der Decorationen antomme.

Es ward bemerkt welch eine große Praktik nothig fen, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzusehen, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, baß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewisteit gesangt, so wenig Begriff haben, baß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten; vielmehr denjenigen ruhmen, der sich bei der Arbeit besinnt und andert und corrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Wilkur und zufällige Arbeit an.

## Frankfurt, ben 18 August 1797.

<sup>-</sup> Wenn man Frankfurt durchwandert und bie offentlichen Anftalten fieht, fo brangt fich einem ber Sedante auf; daß die Stadt in frubern Beiten von

Menfchen muffe regiert gewefen fenn, bie teinen liberalen Begriff von offentlicher Berwaltung, feine Luft an Cinrichtung ju befferer Bequemlichteit bes burgerlichen Lebens gehabt, fondern die vielmehr nur fo nothdurftig binregierten und alles geben ließen wie es tonnte. Man bat aber bei biefer Betrachtung alle Urfache billig ju fepn. Wenn man bedenft mas das heißen will, bis nur die nachftent Bedürfnife einer Burgergemeinde , die fich in truben Beiten gufällig gufammen finbet, nach und nach befriedigt, bis für ihre Sicherheit geforgt, und bis ihr nur bas Leben, indem fie fich jusammen findet und vermehrt; moglich und leiblich gemacht wird; fo fieht man daß die Vorgesetten ju thun genug haben, um nur von einem Tag jum andern mit Rath und Birfung auszulangen, Difftanbe, wie bas leberbauen ber Saufer, die frummen Anlagen ber Strafen, wo jeder nur fein Platchen und feine Bequemlichkeit im Auge hatte, fallen in einem bunflen gewerbvollen Buftanbe nicht auf, und ben buftern Buftand ber Gemuther fann man an ben buftern Kirchen und an den bunteln und traurigen Aloftern jener Beit am beften erfennen. Das Ge: . werb ift fo angftlich und emfig, baf es fich nicht nabe genug an einander brangen fann; der Rramer liebt bie engen Strafen, als wenn er ben Raufer mit Banben greifen wollte. Go find alle die alten Stadte gebaut, außer welche ganglich umgefchaffen morben.

Die großen alten biffentlichen Gebaude find Werte der Geistichkeit und zeugen von ihrem Einstuß und erhöhteren Sinn. Der Dom mit feinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Aloster, in Absicht auf den Raum den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gedaude, sind bedentende Werte und Besthitmer. Alles dieses ist durch den Geist einer dunklen Frommigkeit und Wohlthätigteit zusammengebracht und errichtet. Die Hofe und erhemaligen Burgen der Abeligen nehmen auch einen großen Raum ein, und man sieht in den Gegenden wo diese geistlichen und weltlichen Bestungen stehen, wie ist anfunge gleichsam als Inseln dalagen und die Burger sich nur nothbürftig dran herumsbanten.

Die Fleischante find das Sablichte mas vielleicht diefer Art fich in der Welt befindet; fie find auf teine Weife zu verbeffern, weil der Fleischer feine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Sause hat. Diese Sauser flehen auf einem Alumpen beisammen und find mehr durch Sänge als Gasten getrennt.

Der Markt ist flein und muß fic burch bie bemachbarten Strafen bis auf den Komerberg ausdehnen. Verlegung deffelben auf den Sirschgraben zur Mehreit.

Das Rathhaus scheint früher ein großes Raufhaus und Waarenlager gewesen zu sepn, wie es auch noch in seinen Gewölben für die Meffe einen bunteln und bem Bertaufer fehlerhafter Baaren gunftigen Ort gewährt.

Die Baufer baute man in frubern Briten, um Raum ju gewinnen, in jebem Stodwerte über. Doch find bie Strafen im Gangen gut angelegt, welches' aber wohl dem Bufall gugufdreiben ift; benn fie geben' entweder mit dem Rluffe parallel, ober es find Stragen, welche biefe burchfreugen und nach bem Lande ju geben. Um bas Gange lief halbmonbformig ein Ball und Graben, ber nachber ausgefallt wurbe; boch auch in ber neuen Stadt ift nichts Regelmäßiges und auf einandet Baffended. Die Beile geht frumm, nach ber Richtung bed aften Grabens, und bie großen Plate ber nenen Stadt fft man nur bem Unwerthe des Raums gu fener Beit foulbig. Die Feftungewerte bat bie Rothwenbigfeit hervorgebracht, und man tann faft fanen, baf bie Muinbrude bas einzige fcone und einer fo großen Stadt wardige Monument aus ber frabern Beit fer; auch ift bie Sauptwache anftfindig gebaut und gut gelegen.

Es wurde intereffant fenn bie Darftellung ber verschiedenen, Epochen ber Aufflarung, Aufficht und Birkfamkeit in Ablicht folder öffentlichen Anstalten zu versuchen; die Geschichte der Wafferleitungen, Cloaken, des Pflasters mehr auseinander zu sehen, und auf die Zeit und vorzüglichen Menschen, welche gewirkt, ausmerksam zu sepn.

Schon früher wurde festgesett, daß jemand ber ein neues haus baut, nur in dem ersten Stock überbauen durfe. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen. Mehrere schone hauser entstanden; das Auge gewöhnte sich nach und nach an's Senkerechte, und nunmehr sind viele hölzerne Sauser auch senkrecht aufgebaut. Bas man aber den Bebauden bis auf den neusten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern ansieht, ist: daß die Stadt niemals einen Verkehr mit Italien gehabt hat. Alles was Gutes dieser Art sich sindet ist aus Frankreich bergenommen.

Eine hauptepoche macht benn nun zulest bas Schweißersche haus auf der Zeile, bas in einem achten, soliden und großen italianischen Style gebaut ift und vielleicht lange bas einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Art sind gebaut worden, so hatten doch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten zu wetteifern, sondern sie verfielen, indem sie nur nicht eben daffelbe machen wollten, auf falsche Bege, und wennes so fo fortgeht, so ist der Geschmad, nachdem eine einziges haus nach richtigen Grundsaben aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiden neuen reformirten Bethäuser find in einem mittlern, nicht so ftrengen und ernsten, aber boch richtigen und heitern Geschmad gebaut und, bis auf wenige Mißgriffe in Nebenbingen, burchaus lobenswertb.

Die nenerbante Lutherische Sauptfirche gibt leiber viel zu benten. Sie ift als Gebaube nicht verwerflich, ob fie gleich im allermobernften Ginne gebaut ift; allein ba fein Plat in ber Stadt weber wirklich noch bentbar ift, auf bem fie eigentlich fteben tonnte und foute, fo hat man mobl den groß= ten Rebler begangen, bag man ju einem folden Plat eine folde gorm mablte. Die Rirde follte , von allen Seiten gu feben fepn, man follte fie in großer Entfernung umgeben tonnen, und fie ftiet swifchen Gebauden die ihrer Natur und Roftbarfeit wegen unbeweglich find und die man ichwerlich wirb abbrechen laffen. Sie verlangt um fich berum einen großen Raum und ftebt an einem Orte mo der Raum außerft toftbarift. Um fie ber ift bas größte Bebrang und Bewegung ber Deffe, und es ift nicht daran gedacht wie auch irgend nur ein Laden ftattfinden tonnte. Dan wird alfo wenigstens in ber Mekaeit bolgerne Buben an fie binanfchieben muffen, die vielleicht mit ber Beit unbeweglich werben, wie man an ber Katharinentirche noch fieht und ebemale um ben Munfter von Strafburg fab.

Nirgends ware vielleicht ein schonerer Fall gewesen, in welchem man die Alten hachst zweckmäßig hatte nachahmen können, die, wenn fie einen Tempel mitten in ein lebhastes Quartier sehen wollten, das heiligthum durch eine Mauer vom Gemeinen absonderten, dem Gebände einen wurdigen Norhof gaben und es nur von dieser Seite sehen ließen. Ein folder Borhof mare hier möglich gewesen, beffen Raum für bie Antschen, beffen Arbaben zur Bequemlichteit der Fußganger und zugleich, im Fall ber Meffe, zum Ort des schönsten Verlehrs gebient hatte.

Es ware ein philanthropisches Unternehmen, das freilich in biefem Ralle von feinem Ruben mehr .. fenn fonnte, vielleicht aber bei fünftigen Unternehmungen wirfen murbe, wenn man noch felbft jest binterbrein. Blane und Riffe von bem was batte . gefcheben follen, barlegte; benn ba eine offentliche Auftalt fo viel Tabel ertragen muß; wie man es nicht batte machen follen, fo ift es wenigftene billiger, wenn man ju jeigen übernimmt; wie man . es anders batte maden follen. Doch ift vielleicht überhaupt toine Beit mehr Rirden und Dalafte an banen wenigkens murbe ich in beiben Kallen im: mer. rathen: die Gemeinden in anftandige Bethan= fer und die großen Kamilien in bequeme und beitere Stabt = und Landbaufer ju theilen, und beibes gefchiebt ja in unfern Lagen icon gewiffermaßen. von felbft ....

Bas die Burgerhanfer betrifft, so murbe ich überhaupt rathen: der italianischen Manien nicht weiter zu folgen und selbst mit steinernen Gebanden sparsamer zu sepn. häuser deren ersten Stod von Steinen, das übrige von holz ift, wie mehrere jest fehr anftandig gebant sind, halte ich in jedem . Sinn für Krankfurt für die Schielichsten; sie find

überbaupt troduen, die Bimmer, merben arober unb luftiger. Der Kranffurter, wie überhaunt ber Rordiander, liebt viele Kenfter und beitere Stuben. bie bei einer Racade im boberen Befchmad nicht fatt: finden tonnen.... Dann ift auch gu bebenten, bag ein .. fteinerned .. einem Dalaft-abulides toftbares Sans nicht fo leicht-feinen Befiter verandent, als ein anbered bas für mehr benn einen Bemobner eingerichtet ift. Der Grantfutter, bei dem alles Baare. ift, follte fein Saus niemels anbers ale Bare bes .. trachten. 3ch murbe daber vielmehr rathen; auf bie innere Ginrichtung aufmertfam an fepn , und bierin die Leinziger Banart nachunghmen, wo in einem. Saufe., mehrene, Familien wohnen , fonnen, obne in bem minbeften Berhaltnif gufammen gu fteben. Es ift aber fonderban! noch jest baut ber Damn, ber bestimmt, jum Bermiethen baut, in Abfict auf Anlegung der Ereppen, der offenen. Borfalan, f. m. noch abenafo, ale jenera ber vor. Beiten fein Saus, um es allein ju bewohnen. eingerichtet: und fo mus. 2 B. der Miethmann eined Stadwerld ... wenn er gubgeht ,. dafür forgen, daß ein balbousend Thiren perfoloffen werben. Sa machtig ift bie Gemphabeit und fo felten bas Urtheil

Die verschiedenen Epochen in benen bffeutliche, beitere Anstalten 3. B. die Alleg um die Stadt ans gelegt ward, und wie der öffentliche Geift mit dem Privatgeist fich verband, wadurch gang allein ein zien

achtes stadtisches Wesen hervorgebracht wird, waren naher zu betrachten. Die Erbauung bes Schausspielhauses, die Pflaskerung des Plates vor demsselben, die Ausfüllung der Pferdeschwemme auf dem Rosmarkt, und vor allem das unschätzer Unternehmen der nenen Strafe an der Brüde ware zu erwähnen, welches denen die es angaben, aussingen, beförderten und, gebe der himmel! in seinem ganzen Umfange ausschhren werden, zur bleisbenden Ehre gereichen wird.

In früheren Beiten bas Abtragen ber alten Pforten nicht an vergeffen.

Ueber die Jubengaffe, bas Aufbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach bem Graben ju mare ju benten und barüber auch allenfalls ein Gedante ju außern.

Eines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem ausmerkamen Beobachter nicht verborgen, daß alles was öffentliche Anstalt ist in diesem Augenblicke still steht, dagegen sich die Einzelnen unglaublich rühren und ihre Geschäfte fördern. Leider deutet diese Erscheinung auf ein Verhältniß das nicht mit Augen gesehen werben kann, auf die Sorge und Enge in welcher sich die Vorsteher des gemeinen Wesens befinden: wie die durch den Arieg ihnen aufgewälzte Schuldenlast getragen und mit der Zeit vermindert werden soll; indes der Einzelne sich mesnig um dieses allgemeine Uebel besümmert und nur seinen Privatvortheil lebhaft zu fördern bemuht ist.

Die hampturfache von den in früherer Beit ver--nachlafligten offentichen Auftaiten ift wohl eben im Einne ber Unabhangigleit ber einzelnen Gilben, Dandwerle und bann weiter in fortbaueruben Strei: . tigfeiten und Anmagungen ber Stofter, Kamilien, Stiftungen u. f. w. ju fuden, ja in ben von einer gewiffen Erite lobenswirdigen Biberftwbungen ber Burgerichaft. Daburd mard aber ber Rath, er anochte fich betragen wie er moute, immer gebinbert, und indem man über Befugniffe ftritt, tonnte ein gemiffer liberaler Ginn bes allgemein Bortbeilhaften nicht ftattfinden.

Es mare vielleicht eine für die gegenwärtige Beit intereffante Unterfudung, barguftellen: Bolf ben Megenten , die nicht gang absolut regieren, von jeber bas leben und Megiment fauer gemacht. Es mare biefes feinesmege eine ariftofra-- tifde Schrift, benn eben jest leiben alle Borfteber der Republiten an biefen Sinderniffen.

-Ach babe in diefen Tagen barüber nachgebacht wie fpat fich ein Bug von Liberalitat und Ueberficht eben über bas fladtifche Wefen in Granffurt manifestiven tonnte.

Bad mare nicht eine Strafe bie vom Lieben= · frauenberg auf die Beile burchgegangen mare, für eine Bobltbat fur's Dublicum gemefen! Gine Gache, Die in frubern Baiten mit febr geringen Roften ja mit Bortheil abzuthun mar.

Frantfurt, ben 19 August 1797.

Die franzosische Revolution und ihre Birfung sieht man hier viel naher und unmitzelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für diese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielsacher Berbindung steht. Bei und sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Berg audsieht, an dem das Auge wenig ersteunt, dafür aber auch Imagination und Leidenschaft desto wirksamer seyn kann. Hier unterscheiz det man schon die einzelnen Theile und Localfarben.

Bon bem großen Gviel, bas bie Beit ber bier gefpielt worden, bort man überall reben. Es gebort biefe Seuche mit unter bie Begleiter bes Rriegs. benn fie verbreitet fich am gewaltsamften gu ben Beiten, wenn großes Glud und Unglud auf der allgemeinen Bagidale liegt; wenn die Gludsguter ungewiß werden, wenn ber Sang ber offentlichen Ungelegenheiten fonellen Gewinuft und Berluft auch für Particuliers erwarten last. Es ift faft in allen Birthebaufern gefpielt worben, außer im Rothen Saufe. Die eine Bant bat fur einen Donat, nur fur's Simmer, 70 Carolin bezahlt. nige Banquiers haben Frühftuck und Abendeffen auf's anstandigfte fur die Pointeurs auftragen laffen. Jest ba man nach und nach von Geiten bes Raths diefem Uebel ju ftenern fucht, benten die Liebhaber auf andere Auswege. Auf bem Candhose, auf dentscherrischem Grund und Boben, hat man eine tostbare Anstalt einer neuen Wirthschaft errichtet, die gestern mit 150 Couverts erdssnet worden. Die Meubles sind aus der Herzoglich Iweybrucksischen Auction, so wie die ganze Einrichtung überhaupt sehr elegant seyn soll. Dabei ist alles zuleht aus's Spielen angesehen.

Das Sauptintereffe follte eigentlich gegenwärtig für die Krantfurter die Wiederbezahlung ihrer Rrieges foulden und die einstweilige Berintereffirung berfelben fenn; ba aber bie Gefahr vorbei ift, baben wenige Luft thatig mitzuwirten. Der Rath ift bierüber in einer unangenehmen Lage: er und ber madere Theil der Burger, ber fein baares Gelb, fein Silbergefchirr, feine Dungcabinete und mas fonft noch des edlen Metalls vorrathig mar, freiwillig hingab, bat nicht allein bamals bierburch und burd die perfonlichen Leiden ber meggeführten Beifel die Stadt und den egoiftifden findtigen Theil ber Reiden vertreten und gerettet; fondern ift auch gutmuthig genug gemefen, fur bie nicht Sousverwandten, als die Stifter, Rlofter und beutschen Orben u. f. m. die Contributionen in der Maffe mitzuerlegen. Da es nun gum Erfat fommen foll, fo eriftirt meder ein Rug, wornach, noch ein Mittel, wodurch man eine fo große Summe, als ju dem Intereffe : und dem Amortisations : Fonds nothig ift, beibringen fonnte. Der bisherige Schapungefuß ift icon für ben ordinaren Buftand vollig unpaffend, geschweige

oder in einem Dorfe immer eine großere Angabl gu feben glaubt, ale fich brinn befinden; anftatt baß der Deftreicher ftill, rubig und ohne Meußerung irgend einer Leidenschaft, gerabe vor fich binlebt. Benn man ibre Sprache nicht verftebt, werden fie unwillig, fle icheinen diefe Korderung an die gange Belt zu machen; fie erlauben fich aledann manches um fich felbft ihre Bedurfniffe gu verschaffen; weiß man aber mit ihnen gu reden und fie gu behandeln, fo zeigen fie fich fogleich ale bons enfans und fegen febr felten Unart ober Brutalitat fort. Dagegen ergabit man von ihnen mandes Erpreffungegefdichtden unter allerlei Bormanden, wovon verfchiebene luftig genug find. Go follen fie an einem Ort, mo Cavallerie gelegen, bei'm Abzuge verlangt haben, baß man ibnen den Dift bezahle. Als man fich beffen geweigert, festen fie fo viel Bagen in Requifition ale nothig waren, nm biefen Mift nach Franfreich ju führen; da man fich benn naturlich entschloß lieber ibr erftes Berlangen zu befriedigen. An einigen andern Orten behauptet man; ber abreifende General laffe fic jederzeit bestehlen, um megen Erfat bes Berluftes noch julest von bem Orte eine Auflage forbern zu tonnen. Bei einer Dablzeit findibre Forderungen fo bestimmt und umftanblich, daß fogar die Bahnftochet nicht vergeffen werben. Be= fondere ift jest der gemeine Mann, obgleich er genabrt wird, febr auf's Geld begierig, weil er feine erbalt, und er fuct baber auch von feiner Geite etwas mit Façon zu erpreffen und zu erschleichen. So halt z. E. auf dem Bege nach den Babern jeder ausgestellte Posten die Neisenden an, untersucht die Paffe und erstnut alle erdenklichen Schwierigkeiten, die man durch ein kleines Erinkzeld gar leicht hebt; man kommt aber auch, wenn man nur Zeit verfieren und sich mit ihnen herum disputiren will, endlich ohne Seld durch. Als Einquartirung in der Stadt haben sie sowohl das erste als zwepte Mal gutes Lob, dagegen waren ihre Requisitionen unendlich und oft lächerlich, da sie wie Kinder, oder wahre Naturmenschen, alles was sie saben zu haben wünschten.

In den Canzlepen ihrer Generale wird die große Ordung und Thatigleit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung aller nach Einem Zwed. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gebieterisch gegen ihre Untergebnen und in manchen Fallen bestig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben den Duell für abgeschafft erklärt, weil eine Probe der Kapferleit, bei Leuten die so oft Gelegenheit hatten sie abzulegen, auf eine solche Weise nicht notbig sep. In Wiesbaden forderte ein Tricrisscher Ofsicier einen französischen General heraus, dieser ließ ihn sogleich arretiren und über die Gränze brüngen.

Aus biefen wenigen Bugen laft fich boch gleich überfeben, bag in Armeen von biefer Art eine gang

eigene Energie und eine sonderbare Kraft wirken musse, und daß eine solche Nation in mehr als Eisen nem Sinne furchtbar fep.

Die Stadt kann von Glide fagen daß sie nicht wieder in ihre hande gekommen ist, weil soust der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, tein Endagemesen mare. Die Dorfer in denen sie liegem werdem alle ruinirt, jede Semeinde ist verschuldet und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Capitalien suchen; dadurch ist auch die Rheuerung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestend eine Liste der verschiedenen. Preise überschieden. Ein Hase z. B. kostet 2 Sulden und ist doch für diesed Geld nicht einmal zu haben.

#### Frankfurt, ben 21 August 1797.

Es liegen drey Bataillons des Regiments Manfredini hier, unter benen sich, wie man an garmancherlei Symptomen bemerten kann, sehr vielRecruten besinden. Die Leute sind sast durchausvon einerlei Große, eine kleine aber derbe undwohlgebaute Urt. Berwundersam ist die Gleichheitder Große, aber noch mehr die Achnlichkeit der Sesichter; es sind, so viel ich weiß, Bohmen. Sie haben meist lang geschlichte kleine Augen, die etwas
nach der ganzen Physiognomie zuruck, aber nicht tiefliegen; enggesaste Stirnen, kurze Nasen, die doch
keine Stumpfnasen sind, mit breiten, scharf einge-

schwitenen Rafenflugeln; bie Oberwange ift etwas start und nach der Seite stehend, der Mund lang, die Mittellinie-fast gang grad, die Lippen stach, bei Nielen hat der Mund einen verständig ruhigen Ausbruck; die Hintertopse scheinen klein, wenigsstens macht das kleine und enge Casquet das Ansehen. Sie sind knapp und gut getleidet, ein lebendiger gruner Busch von allerlei täglich frischem Land auf dem Casquette gibt ein gutes Ansehen, wenn sie beisammen sind. Sie machen die Handgriffe, so weit ich sie auf der Parade gesehen, rasch und gut; am Deplopiren und Marschiren allein spurt man mitunter das Recrutenhafte. Uebrigens sind sie sowohl einzeln als im Ganzen ruhig und geseht.

Die Krangofen bagegen, die mandmal einzeln in ber Stadt ericeinen, find gerade bas Gegen= theil. Benn bie Rleidung der Destreicher bloß aus bem Nothwendigen und Nutlichen jufammengefest ift, fo ift die der Frangolen reichlich, überfluffig, ja beinahe munderlich und, feltfam. Lange blaue: Beinfleiber figen fnapp am Jufe, an beren Seite... ungablige Anopfe auf rothen Streifen fich zeigen; ... bie Befte ift verschieden, ber blaue lange Rod bat einen weißen, artigen Borftoß; ber große Sut, ber in ber Quere aufgefest wird, ift mit febr langen Ligen aufgeheftet, und entweder mit dem drepfarbigen Buidel ober mit einem brennend rothen Feberbufch geziert; ihr Gang und Betragen ift febr ficher und freimuthia. bod burdaus ernithaft und .

gefaßt, wie es fich in einer fremben noch nicht gang befreundeten Stadt geziemt. Unter benen, die ich fab, waren feine fleinen, und eher große als mittelgroße.

Frantfurt, ben 25 August 1797.

Moch etwas von den Frangofen und ib= rem Betragen.

Als bei Custines Einfall der General Neuwins ger die Thore von Sachsenhausen besehen ließ, hatten die Eruppen kaum ihre Lornister abgelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorraften und die Fische

aus bem Stadtgraben berausfischten.

In den Ortschaften, die sie noch jeht besehen, sindet man unter den Officieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeinen aber haben nicht einen Augenblick Ruh', und sechten besonbers sehr viel in den Scheunen. Sie haben bei ihren Compagnien und Regimentern Fechtmeister, und es kam vor kurzem darüber, welcher berbeste Fechtmeister sen, unter seinen Schillern zu großen Mißbelligkeiten. Es scheint im Kleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach Außen hat, so ist der häudliche Krieg unvermeidlich.

## Bon Frankfurt nach Seibelberg.

Den 25 Muguft 1797.

Bei neblichtem, bededtem, aber angenehmem Wetter fruh nach 7 Uhr von Frankfurt ab. hinter

ber Barte war mir ein Aletterer merkwürdig, ber mit Hulfe eines Strides und zweper Eisen an ben Schuben auf die starten und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprenglingen bis Langen sinbet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser stach erhobenen Gegend brecken muß; weiterhin sandiges, staches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Reapel zum ersten Mal wieder die Kinder auf der Straße die Pferde-Ercremente in Körbchen sammeln.

Um 12 in Darmftadt, wo wir in einer Biertelftunde erpedirt murben. Auf der Chauffee finden fich nun Steine bes Grundgebirges! Sienite, Dorphyre, Thonichiefer und andere Steinarten diefer Epoche. Darmftadt bat eine artige Lage vor bem Gebirge, und ift mabriceinlich durch bie Rort= . febung bed Wege aus der Bergftrage nach Frantfurt in frubern Beiten entftanden. In ber Gegend von Rechenbach liegen fandige Sugel, gleichfam alte Dunen, gegen den Rhein vor, und binterwarts gegen bas Gebirg ift eine fleine Bertiefung wo febr fconer Felbbau getrieben wird. Bis 3 mingenberg bleibt ber Melibotus fictbar, und bas fcone wohlgebaute Thal dauert fort. Die Beinberge fangen an fich über die Sigel bis an das Gebirge auszubreiten. In der Gegend von Seppenbeim ift man mit der Ernte wohl gufrieden. 3mer icone Ochsen, die ich beim Doftmeister fab, hatte er im Frühjahr für 23 Carolin gelauft, jest

murben sie für 18 zu haben seyn. Die Kübe sind im Preise nicht gefallen. Wegen Pferdemangel suhseren wir erst halb seche von Heppenheim weiter. Beim Purpurlichter des Abends waren die Schatten, besonders aus dem grünen Grase, wundersam smarragdgrün. Man passirt zum ersten Mal wieder ein Wasser von einiger Bedentung, die Weschnitz, die bei Gewittern sehr start anschwillt. Schone Lage von Beinheim. Abends halb zehn Uhr erreichten wir Heidelberg und kehren, da der goldene hecht beseht war, in den drey Konigen ein.

#### Seibelberg, ben 26 Muguft 1797.

Ich fab heibelberg an einem vollig klaren Morgen, der durch eine angenehme Luft zugleich kihl und erquicklich war. Die Stadt in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Umgebung hat, man darf sagen etwas Ideales, das man sich erst recht dentlich machen kann, wenn man mit der Landschaftsmahlerev bekannt ist, und wenn man weiß, was denkende Kunstler and der Natur genommen und in die Naztur hineingelegt haben. Ich ging in Erinnerung früherer Zeiten über die schone Brude und am rechten: User des Nedars hinauf. Etwas weiter oben, wenn man zurücksieht, hat man die Stadt und die ganze Lage in ihrem schönsten Verhältnisse vor sich. Sie ist in der Länge auf einem schmalen Raum zwischen den Bergen und dem Flusse gebauet, das

- vbere Chor foliest fich unmittelbar an die Kelfen - an, an beren Auf die Landstraße nach Medargemund nur die nothige Breite bat. Ueber bem Chore - fteht das alte verfallene Schloß in feinen großen und ernften Salbruinen. Den Beg binauf bezeich: net, burch Baume und Buide blident, eine Strafe Eleiner Saufer, die einen febr angenehmen Aublid . aemabrt, "indem man die Berbindung bes alten Goloffes und ber Stadt bewohnt und belebt fieht. .. Darunter zeigt fich die Maffe einer wohlgebanten Rieche und fo weiter bie Stadt mit thren Saufern - und Durmen , über die fich ein vollig bewachfener Berg erhebt, bober ale ber Schlofberg, inbem er - in großen Partieen ben rothen gelfen, and bem er befteht, feben laßt. Wirft man ben Blid auf ben . Fluß bingufmarte, fo fieht man einen großen Theil - bes Maffere ju Gunften einer Dable, die gleich unter dem untern Thore liegt, ju einer fconen - Flache gestemmt, indeffen ber übrige Strom- über abgerundete Granitbante in diefer Sahreszeit feicht ... babin und nach ber Brude guffießt, welche, im deten guten Ginne gebaut, dem Gangen eine eble . Durde verleibt, befanders in den Mugen besieni= .. gen, ber fich noch ber alten bolgernen Brude erin= nert. Die Gtatue des Aurfürften, die bier mit - doppeltem Rechte ftebt, fo wie die Statue der Minerva von der andern Seite, municht man um einen Bogen weiter nach ber Mitte gu, wo fie am .. Anfang ber borigontalen Brude, um fo viel bober,

fich viel beffer und freier in der Luft zeigen murden. Allein bei naberer Betrachtung der Conftruction mochte fich finden, daß die ftarten Pfeiler, auf welchen die Statuen siehen, hier zur Festigfeit der Brude nothig sind; da denn die Schönheit wie billig der Nothwendigfeit weichen mußte.

Der Granit, ber an bem Wege bergueftebt, machte mir mit feinen Relbsvatbroftallen einen angenehmen Gindrud. Wenn man biefe Steinarten an fo gang entfernten Orten gefannt bat und wieberfindet, fo geben fie und eine erfreuliche Andentung des ftillen und großen Berbaltniffes der Grundlagen unferer bewohnten Belt gegen einanber. Daß ber Granit noch fo gang furg an einer großen Dlaine bervorfpringt, und fpatere Gebirgsarten im Ruden bat, ift ein Rall, ber mehr vorfommt; befonders ift der von der Roftrappe mert-Bwifden dem Broden und ben ebengenannten ungeheuern Granitfelfen, die fo meit vorliegen, finden fic verschiedene Arten Porphyre, Rieselschiefer u. f. w. Doch ich febre vom ranben Sars in diefe beitere Gegend gern und gefchwind jurna, und febe burch biefen Granit eine fcone Strafe geebnet; ich febe bobe Mauern anfgeführt, um bas Erdreich ber unterften Weinberge gufame. men zu balten, die fich auf diefer rechten Seite des Fluffes, den Berg hinauf, gegen die Sonne gefehrt, verbreiten.

3d ging in die Stadt gurud, eine Freundin gu

besuchen, und sodann jum Oberthore hinans. Hier hat die Lage und Gegend keinen mablerischen, aber einen sehr naturlich schonen Anblid. Gegenüber sieht man nun die hohen gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hinging, in ihrer ganzen Ausdehnung. Die kleinen Hauser darin michen mit ihren Lauben sehr artige Partieen, und es sind einige, die als die schonsten mahlerischen Studien gelten konnten. Die Sonne machte Licht und Schatten, so wie die Farben beutlich; wenige Wolken stiegen auf.

Die Brude' zeigt sich von hier and in einer Schönheit, wie vielleicht keine Brude der Welt; burch die Bogen sieht man den Nedar nach den stachen Rheingegenden sliefen, und über ihr die lichtblanen Sebirge jenseit des Rheins in der Ferne. Un der rechten Seite schließt ein bewachsener Fels mit rothlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinderge verbindet, die Aussicht.

Gegen Abend ging ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weinbergen hin, damn auf die große Chaussee herunter, bis dahin, wo man Rohrbach sehen kann. hier wird die Lage von heidelberg doppelt interessant, da man die wohlgebauten Weinberge im Ruden, die herrliche fruchtbare Plaine bis gegen den Rhein, und dann die überrheinischen blauen Gebirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends besuchten wir Frau von Cath cart und ihre Lochter, zwey sehr gebilbete und murbige Personen, die im Elfaß und Bwepbruden großen Berlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwartig in Jena findirt.

Seibetherg; ben 28 Muguft 1797.

An ber Lable b'hote waren gute Bemerkungen gu machen; eine Gesollichaft oftreichilcher Officiere, theils von der Armee, theils von der Bexpflegung, gewöhnliche Gafte, unterhielten sich heiter und in thren verschiedenen Berhaltniffen bes Alters und der Grade gang artig.

Sie tafen in einem Briefe, worin einem neuen Estadron = Chef von einem humoristischen Cameraden und Untergebenen zu seiner menen Stelle Gludgewünscht wird; unter andern fehr leiblichen Bonmote war mir das einbrücklichste:

"Officiere und Semeine gratuliren sich, endlich aus den Alauen der Demoiselle Rosine erlös'r
zu seyn." Andere brachten geiegentlich Eigenheiten
und Unerträgsichseiten verschiebener Gess aus eigener Ersabenng zur Sprache. Giner fand grüne
Schabraden mit rothen Borten bei seiner Stadron
und erklärte diese Farbenistv ganz abschaulich; er
besahl also in Gesolg dieses Geschmade-Urtheils
sogleich, daß man rothe Schabraden mit grünen
Borten anschaffen solle. Eben so besahl er auch,
daß die Ofsiciere Hale- und Hosen-Schnallen völlig
überein tragen sollten, und daß der Obrist alle
Monate genan darnach zu sehen habe.

Ueberhaupt bemerkte ich, baß fie fammtlich febr gefchict und fogar mit Geift und Bermegenbeit. mit mehr ober weniger Geschmad, die richtige und tomifche Seite ber Sachen auffanden; boch aulent war bas Sonderbare, bag ein einziges vernunftiges Bort die gange Gefellichaft aus der Kaffung brachte. Einer erzählte nämlich von bem Ginichlagen eines Gemitters, und fagte bezüglich auf den alten Aberglauben: daß fo ein Sans eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich mohl nach= ber mertte, ein wenig in Naturmiffenschaften gepfuicht haben mochte, verfette fogleich: "ja, wenn es nicht gelofcht wird!" worin er gwar gang recht hatte, allein jugleich ju vielem Sin : und Biber: reben Unlag gab, bei bem ber gange Discurs in Confusion gerieth; unangenehm murbe und gulest fic in ein allgemeines Stillidmeigen verlor.

Unter andern stiggirten sie auch einen Charatter, der wohl irgendwo gu brauchen ware: Ein schweigender, allenfalls trocen humoristischer Mensch, der aber, wenn er ergahlt und schwort, gewiß eine Linge sagt, sie aber ohne Zweifel selbst glaubt.

Geschichten vom General B. und seinem Sohne, der im Elfaß zuerst zu plundern und zu veriren anfing. Ueberhaupt von der seltsamen Constitution der Armee: ein Bunsch des Gemeinen nach Krieg, des Ofsiciers nach Frieden.

## Bon Beidelberg über Seilbronn und Lud= wigsburg nach Stutigart.

Ginsheim, ben 27 August 1797.

Mus Seibelberg um 6 Uhr, an einem fuhlen und heitern Morgen. Der Weg geht am finten Ufer bes Redars binaus zwifden Granitfelfen und Rug= baumen. Druben liegt ein Stift und Spital febr anmuthig. Rechts am Bege fteben tleine Saufer mit ihren Befigungen, die fich ben Berg binauf erftreden. Ueber bem Baffer, am Ende ber Beinbergebobe, die fich von Seibelberg heraufzieht, liegt Biegelhaufen. Es legen fich neue Gebirge unb Thaler an; man fahrt burd Solierbad. Ueber bem Baffer fieht man Sandfteinfelfen in borisontalen Lagen, dieffeite am linten Ufer Fruchtund Bein-Bau. Man fahrt an Sandfteinfelfen vorbei; es zeigt fich über bem Baffer eine fcone, fanft ablanfende mobigebaute Erdfpige, im die ber Redar herumfommt. Der Blid auf Redar-Gemund ift febr icon, die Begend erweitert fich und ift frudtbar.

Redar-Gemund ift eine artige, reinliche Stadt. Das obere Thor ift heu und gitt gebaut, ein icheinbarer Fallgatter ichlieft den obern Salbstiele. Man hat fler ben Redar beridffen; item findet Maulbeerbaume, bann neben einer geraber Chauffee burch ein fanftes nicht breites Thal, an beiben Seiten Feld-, Obft- und Garten-Bau; die gleichen hohen find an beiben Seiten mit Balb be-

bedt; man fieht fein Baffer. Der Walb verliert fich, die Soben wurden mannichfaltiger; man fin- bet nur Fruchtban, die Gegend sieht einer thuringisichen abnich.

Biefenbach, sanbered Dorf, alles mit Biegeln gebedt. Die Manner tragen blaue Rode undmit gewirften Blumen gezierte weiße Besten. Hierstieft wenig Basser. Der Haser war eben geschnitten und das Feld fast leer. Der Boden ist lehmig, der Beg geht bergauf, man fieht wenig Baume, bie Bege sind leiblich reparirt.

Mauer, liegt fremdlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lufthause. Die Beiber haben eine tatholische nicht mangenehme Bisdung; die Manner find höflich, teine Spur von Robbeit; man bemerkt eber eine fittliche Stille. hinter dem Orte findet man eine Allee von Kirschbaumen an ber Chansee, die durch fenchte Wiesen erhoht durchgeht; sie wied mit Kallstein gebeffert.

Medesheim liegt artig an einem Kalffleins hügel, ber mit Bein bebaut ist; es hat Wiesen und Kelbbau.

Bu benhaufen, anflehmhugeln; guter gruchtbau an der rechten Seite, lints Biefen und anmuthige maldige Sugel.

Hoffenheim; von da geht eine schone alte Pappelallee bis Sinsheim, wo wir ein Viertel nach 10 Uhr ankamen, und in den drep Konigen einlebrten.

Sindheim bat bad Unfeben eines nach ber Landesart beitern Landfladtdens. Das gut ange: legte Offafter ift nach bem Ariege nicht reparirt worden. 3d bemertte eine Anstalt, bie ich in bem febr reinlichen Nedar-Gemund auch fcon, boch in einem febr viel geringern Grabe, gefeben batte: daß namlich Mift und Gaffentoth mehr oder meniger an die Saufer angedrudt mar. Der Sanptmeg in ber Mitte, bie Goffen an beiben Geiten, und die Offafferwege vor ben Saufern bleiben daburch giemlich rein. Der Burger, ber gelegentlich feinen Dung auf die Felder schaffen will, ift nicht durch eine allgu angftliche Polizen gequalt, und wenn er den Unrath fich baufen lagt, fo muß er ihn unter feinen Kenftern bulben; bas Publicum aber ift auf ber Strafe menig oder gar nicht incommobirt.

Sinsheim hat icone Wiesen und Felber, viel Rleebau, und die Stallsutterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der Niehseuche viel gelitten, die noch in der Nachdarschaft grassirt. Die Gemeine hat das Necht, zusammen tausend Schafe zu halten, welches mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet ist. Die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sobald das Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Rindvieh drauf; die Schase nicht eber als bis es gefroren bat.

Es ift eine Abministration bier, welche bie ebemaligen Kirchguter verwaltet, an benen Ratholiten und Lutheraner in gewiffen Proportionen Theil nebmen.

Ein Rlafter Solg, 6 Fuß breit, 6 Fuß boch, und die Scheite 4 Fuß lang, toftet bis an's Haus 18 ft., bas Pfund Butter toftet gegenwärtig 50 Areuzer, in Beidelberg 48 Areuzer.

Um 2 Uhr von Sinsheim ab. Draufen lints liegtein artiges Kloster; eine alte schone Pappelallee, begleitet die Strafe. Borwarts und welter rechts sieht man an einem schonen Wiesengrund Rohr= bach und Steinfurt liegen, durch welche man nachber durchkommt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der hohe aushoren, sangen Kirschaume an, die aber traurig stehen. Der Feldbau ist auf den höhen und den sansten Gründen wie bieher; der Beg steigt auswarts. Die Kirschaume zeigen sich schoner gewachsen. Flöhfall in schmalen horizontalen, sehr zerklüsteten Schichten. Ueber der höhe gehen die Pappeln wieder an.

Rirchharb. Der Weg geht wieder auf = und abfleigend. Der horizontale Rall bauert fort. Gerabe Chauffeen und iconer Kruchtbau bis

Furfel b. Geringer Landort. Beiter dauern die Fruchtbaume fort. Auf biefer gangen Fahrt fieht man wenig oder gar tein Baffer. Man erblickt nun die Berge des Redarthals.

Rirchhaufen liegt zwischen anmuthigen Garten und Baumanlagen; babinter ift eine icone Ausficht nach ben Sebirgen bes Redare; man Commt burch ein artiges Balboen und burch eine Pappelallee bis

Franken bach. Die Riechigel an ber Chaussee erleichtern fehr die Erhaltung berselben. Schone Pappelallee bis Seilbronn, die hie und ba mahrsscheinlich vom Fuhrwert im Rriege gelitten hat und beren balbige Recrutirung nach bem Frieden jeder Reisenbe zum Vergnügen seiner Nachfolger wunsschen muß. Ueberhaupt sind von Seidelberg hiers her die Chausseen meist mit mehr oder weniger Sorgfalt gebessert.

Abende um 6 Uhr erreichten mir heilbrann und fliegen in ber Sonne, einem iconen und, wenn er fertig fenn mird, bequemen Gafthofe ab.

Seilbronn, ben 28 August 1797.

Wenn man sich einen gunstigen Begriff von Heilbronn machen will, so muß man um die Stadt geben. Die Mauern und Gräben sind ein wichtiges Denkmal der vorigen Zeit. Die Gräben sind sehr tief und fast bis herauf gemanert, die Mauern doch, und aus Quaderstüden gut gefugt und in den meuern Zeiten genau verstrichen. Die Steine waren als Rustica gehanen, doch sind die Borsprünge jeht meistens verwittert. Das geringe Bedurfnis der alten Besenson kann man hier recht sehen. Hier ist bloß auf Liefe und Sohe gerechnet, die freilich win Mensch leicht überkeigen wird; aber die Mauer

gebt in geraden Linien und die Thurme fpringen nicht einmal vor, fo bag tein Theil ber Mauer von ber Seite vertheidigt ift. Man fieht recht, daß man bas Sturmlaufen bei ber Unlage biefes großen Berte fur unmöglich gehalten hat, benn jebe Schieficarte vertheidigt eigentlich gerade aus nur fich felbft. Die Thurme find vieredt und bod, unten an ber Mauer ber geht ein gemauerter bebed= ter Beg. Die Thurme an ben Thoren fpringen por, und es find bafelbft bie notbigen Außenmerte angebracht; nirgends ift ein Berfuch einer Befefti= gung nach neuer Art fichtbar. Unterhalb bes be: bedten Weges und an beffen Stelle find an einigen Orten Baumfoulen und andere Offangungen angelegt.

Eine fcone Allee führt um ben größten Theil bes Grabens. Sie besteht aus Linden und Caftanien, bie als Gewolbe gehauen und gezogen find; bie Garten stoffen gleich daran als größere und tlei-

nere Beffgungen.

Die Stadt ift ihrer glideficen Lage, ihrer fcb= nen und fruchtbaren Gegend nach, auf Garten-, Frucht- und Bein-Ban gegründet, und man fieht wie sie zu einer gewissen Beit der Unruhe sich entschließen mußte, die sammtlichen Bewohner, sowohl die gewerbetreibenden als ackerbauenden, in ihre Mauern einzuschließen. Da sie ziemlich auf der Plaine liegt, sind ihre Straßen nicht angstlich, aber meist alt mit und ihrenden Giebeln. Auf

bie Strafe geben große holgerne Rinnen, die bas Baffer über die Seitenmege; welche an ben Saufern ber größtentheils erhobt gepflaftert find, binweg führen. Die hauptstraßen find meiftens rein; aber die fleineren, befonbere nach den Mauern gu, icheinen bauptfachlich von Gartnern und Aderleuten bewohnt zu fenn. Die Strafe bient jedem fleinen Sausbeliber jum Difthof; Stalle und Scheune, alles ift bort, jeboch nur flein und von jedem eingelnen Befiger ausammengebrangt. Gin einziges großes fleinernes Gebäude, ju Aufbemahrung ber Frucht, bemertte ich, bas einen reichen Befiter anfundigte. Man fiebt nicht wie an andern Orten verschiedene Epochen ber Bauart, befondere feine Memulation, die folde Epoden mit fich führen. Ein einziges Gebaube zeichnet fich aus, bas burch bie Bilbfaule bes Mesculaps und burch bie Basretiefe von zwey Ginbornern fich ale Apothete ans Roch einige neue fteinerne, aber gans fündigt. folichte Baufer finden fich auch; bas übrige ift alles von altem Schlag, doch wird fich bas Gafthaus ber Sonne burd einen Sprung, wenn es fertig ift, auszeichnen. Es ift gang von Stein und im guten, wenn fon nicht im beften Gefdmad, ungefahr wie bas Sarrufinifde auf bem Rornmarft ju Frantfurt. Das Untergefchof hat recht wohnbare Degganinen, barüber folgen noch zwep Gefchoffe. Die Bimmer, fo weit fie fertig, find gefdmadvoll und fehr artig mit frangofifchem Parier ausgefomudt.

Bad offentliche Gemeindeanftalten betrifft, fo fceint man in einer febr fruben Beit mit Magig= feit barauf bebacht gemefen gu fenn. Die alten Rirden find nicht groß, von außen einfach und obne Bierrath. Der Martt maßig, bas Ratbhaus nicht groß, aber ichidlich. Die Rleifdbante, ein uraltes, ringeum frei auf Gaulen ftebenbes, mit einer bolgernen Dede bededtes Gebaube. Sie find wenigstens viel loblicher ale bie Frantfurter, fceinen aber für die gegenwärtige Beit ju flein, ober aus fonft einer Urfache verlaffen. 3ch fand wenig Kleischer darin; hingegen haben die Menger an ihren in ber Stadt gerftreuten Saufern ihre Baare aufgelegt und ausgehängt; ein bofer und unreinlicher Mifbrauch. Das weiße Brod ift hier febr fcon. Danner und Frauengimmer geben ordentlich, aber nicht fehr modifch getleibet. Es werden feine Juden bier gelitten. Gine Befdreibung ober Plan tonnte ich von Seilbronn nicht erhalten.

Bas ich aus bem Erzählten und andern Spmptomen durch das bloße Anschauen schließen kann,
ist: daß die Stadt durch den Grund und Boden,
den sie besit, mehr als durch etwas Anderes wohlhabend ist; daß die Gludsguter ziemlich gleich ausgetheilt sind; daß jeder still in seinem Einzelnen
vor sich hinlebt, vhne gerade viel auf seine Umgebungen und auf's Aenfere verwenden zu wollen;
daß die Stadt übrigens eine gute Sewerbsnahrung,
aber keinen ansehnlichen Handel hat; daß sie auf

gemeine hurgerliche Gleichbeit fundirt ist; daß weber Geistlichkeit noch Ebelleute in frühern Zeiten großen Kuß in der Stadt gesaft hatten; daß das bffantliche Wesen, in frühern Zeiten reich und machtig mar, und daß es bis jest noch an einer guten maßigen Nerwaltung nicht feblen mag. Der Umstand, daß der neuerbaute Gasthof auf einmal über alle Stufen der Architektur wegsprang, mag ein Zeugniß sepn, wie viel die Burgerelasse in diesen Zeiten gewonnen hat.

Die Menfchen find burchaus boflich und zeigen in ihrem Betragen eine gute, naturliche, flille, burgerliche Dentart.

Die Magbe find meift ichone fart und fein gebilbete Madchen und geben einen Begriff von der Bilbung des Landvolte; fie geben aber meiftentheils fcmubig, weil fie mit zu dem Feldbau ber Familien gebraucht werden.

Der Nedar ift oberhalb und unterhalb ber Stadt jum Behufe verschiedener Muhlen durch Wehre gebammt; die Schifffahrt von unten herauf geht alfo nur die hierher, wo ausgeladen werden muß; man ladt oberhalb wieder ein und tann bis Kannstadt fahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser ungefahr 800 Centner, auch wird hier viel ausgeladen und weiter in's Land hinein zur Achse transportirt.

Bor dem That freht ein großes Gebaube, das chemale ein Baifenhaus war; die Baifen find aber

gegenwartig nach ben belannten Beifpielen auf Dorfer vertheilt.

Das Wirthshausgebande ift von einem 3menbender Baumeister, der sich in Paris aufgehalten, gebaut, und von ihm sowohl das Gange als das Einzelne angegeben. Das die handwerfer ihn nicht völlig secundirten, sieht man am Einzelnen.

An den Kensterscheiben fand ich eine Sonderbarteit. Es find länglich vieredte Tafeln, die in der Quere stehen und unten eingebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen mußte. Der Hausberr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Tafeln habe richten mussen; er glaubt daß sie sich, wenn sie noch biegsam sind, so werfen. Ich kann auch nichte Awedmäßiges darin sinden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel fpeiste außer ber haussamilie noch der Oberamtmann von Modmubl und bie Seinen.

Abends um 6 Uhr fuhr ich mit dem Bruder bes Births auf den Bart berg. Es ift, weil heilbronn in der Tiefe liegt, eigentlich die Warte und bient anstatt eines hauptthurms. Die wesentliche Einrichtung oben gber ist eine Glode, wodurch den Aderleuten und besonders Beingartnern ihre Feierfunde angefundigt wird. Der Thurm liegt unge-

faftr eine balbe Stunde von ber Stadt auf einer mit bufchigem Sols oben bewachsenen Sobe, an deren Ruß Beinberge fich hinunterziehen. In der Rabe bee Thurmes fteht ein artiges Gebaube mit einem großen Saale und einigen Nebengimmern, mo bie Woche einige Mal getanzt wird. ben eben die Sonne ale eine blutbrothe Scheibe in einem mabren Scirocco : Duft rechts von Wimpfen untergeben. Der Nedar ichlangelt fich rubig burch bie Begend, die von beiden Seiten des gluffes fanft aufsteigt. Seilbronn liegt am gluffe und das Erdreich erhobt fich nach und nach bis gegen bie Bugel in Rorden und Rord-Often. Alles mas man überfieht ift fruchtbar; bas Rachfte find Beinberge, und die Stadt felbft liegt in einer großen grunen Maffe von Garten. Der Unblid ermedt bas Gefühl von einem rubigen, breiten, binreichenben Genug. Es follen 12,000 Morgen Beinberge um die Stadt liegen; bie Barten find febr theuer, fo baß wohl 1500 fl. für einen Morgen gegeben merben.

Ich hatte sehr schones Wieh gesehen und fragte barnach. Man sagte mir, daß vor dem Kriege 3000 Stud in ber Stadt gewesen, die man aber aus Sorge vor der Wiehseuche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Ruh tonne immer 12 bis 18 Carolin tosten und werth sevn; viele halten sie auf Stallfutterung; geringe Leute haben Gelegenheit sie auf die Weibe

an fciden, wozu bie Gemeinde fcone Biefen befiet.

Ich fragte nach bem Bauwesen. Der Stabtrath hat es vor dem Krieg sehr zu befordern gesucht; besonders wird der Burgermeister gerühmt, der schone Kenntnisse besessen und sich dieses Theils sehr angenommen. Bor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Vorschrift von Stein bante, die Steine umsonst angefahren und ihm leicht verzinslichen Vorschuß gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Baulust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nahern Untersuchung.

Die Obrigfeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten. Sie scheint sehr gut haus zu halten, benn sie hat die bisherigen Ariegelasten ohne Ausborgung oder neue Auflagen bestritten. Eines Contribution der Franzosen ift sie gludlich entganzen. Ste war auf 140,000 Gulben angeseht, die auch schon parat lagen. Jeht werden alle Borfpanne, welche die Destreicher verlangen, aus dem Merarinm bezahlt und die Bürger verdienen dabei. Das beste Zeichen einer guten Wirthschaft ift, daß die Stadt fortsährt Grundstude zu tausen, besonz ders von fremden Besigern in der Nachbarschaft. Hatten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsah von den Aldstern gelernt, so hatten fe sich sehr erweitern und zum Theil manchen Ber-

bruf erfparen fonnen, wenn fie frembe Befiger mitunter in ihr Territorium eintaufen liegen.

Die Stadt hat eine Schneibemühle mit bem Rechte, allein Bauholz und Bretter zu verkaufen. Diese Befugniffe find auf brevfig Jahre verpachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vorbeifahrenben Flößer auch kaufen, muß aber bem Monopoliften einen Bahen vom Gulden abgeben, so wie der Flößer diesem auch eine Abgabe bezahlen muß.

Da nun ber Pachter, indem er Holz im Grofen tauft und selbst flost, das Holz so wohlfeil als
ber Flober geben kann, so kann er sich einen guten
Vortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es
zu hoch treiben wollte, wieder durch die Concurrenz
des Flößers balancirt. Unter diesen Umstanden
scheint also nicht, wie ich ansangs glaubte, diese
Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu sepn.

Bas die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstude fehr gering, das baare Bermogen hingegen und die Capitalien hoch belegt fepn.

Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Oben auf dem Thurm sieht ein hohler mit Aupferblech beschlagener, großer Anopf, der zwölf die sechzehn Personen zur Roth fassen bonnte. Diesen sonnte man ehemals mannshoch in die Sohe winden und eben so unmittelbar wieder auf das

Dach herabtaffen. So lange ber Anopf in der Hobe fand, mußten die Arbeiter ihr Lagewert verzichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittageruhe oder Feferabend. Seiner Größe wegen tonnte man ihn überall erkehnen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverläsiger als das Zeichen der Glode, das doch verhort werden kann. Schäde daß dieses Denkmal alter Skinlichkeit außer Gebrauch geköhmen ist.

In dem Sinfahren sah ich auch Wein berg liegen, nach dem man wohl wie Burger thut, fragen muß, da es sehr zwischen Sügel hineingesbrudt ift, am Fuße des Berges, auf dem bas, durch Frauentreue berühmte, jeht zerftorte Schloß liegt, dessen Ruinen ich denn auch, wie billig, begrüßt habe. Nuch hier ist man mit der Ernte sehr zufrieden.

ł

Sie tam, wie überall, fehr lebhaft hinter einanber, so bag die Winterfrüchte zugleich mit den Sommerfrüchten reif wurden. Der Feldbau ist auch hier in drep Jahresabtheilungen eingetheilt, abgleich tein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem benust ein jeder, insofern er es mit der Dungung zwingen tann, feinen Boden in der Iwischemzeit, wie est angeht, a. B. mit Sommerruben.

Lubwigsburg, ben 29 Mug. 1797.

Bon heilbronn gegen 5 Uhr, vor Sonnenaufgang fort. Der Weg führt erst durch schone Gartenere, verläßt dann die Allee und man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten den Sang des Nedars. Bodingen lag rechts im Nebel des Nedarthales, links auf der Fläche sah man Feldbau. Min kommt durch Sontheim, das deutschherrisch ist und sieht in der Ebene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Wein, dald Feldbau. Wir fuhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalheim liegt. hier wird der horizontale Kalkstein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf ber Hohe, theils am Wasser. Die Beinberge sind wieder häufig und der Boden ist so gut, daß sie nach der Ernte noch turlisch Korn gesäet hatten, das grun abgehauen und verfüttert wird. Durch eine schone Allee von Obstdaumen fahrend sahen wir bald den Nedar wieder und tamen durch Kirchteim, genannt am Nedar. Bir ließen den fluß links im Ruden, der zwischen engern Hugeln durch geht, aber hie und da an den ausspringenden Winteln schone flache Ruden läßt zum Krucht- und Wein: Ban.

Salb 7 Uhr tamen wir nach Befigheim wo wir ein wenig futterten. Die Enz und ber ReMedat fleben bler jusammen, und die horizontalen Kallfelsen, mit Mauerwert artig zu Terrassen versbrüden und mit Wein bepflanzt, genadren einen erfreulichen Anblic. Brüce über die Enz. hinter Bietigheim suhren wir an mäcktigen Kalltagern' vorbet, durch eine schone Allee von Fruchtbäumen. Man sah ferne und nahe Wäldchen durch Alleen verbunden, und hatte den Asperg und balb Ludwigsburg vor Augen, wo wir, da der Tag sehr heiß war, bis gegen Abend verweilten.

Das befaitnte geratinfige Solos in Lubwigsburg ift febr mobinbar, aber fomobl bis alte als bas neue in verbaltnigmäßig bofem Gefdmad aneges greet und meubliet. Im neuen gefielen mir bie egalen Purquete von eichenem Solze, bie fich feht gut geffalten batten. Dabriceinlich maren fie nicht geriffen mell ble Chage an ben Gatten ficht und witt' welle iber ibn erfibben ift. Muf'einer Gulerie waren afte folichfe Gemabibe von venetiantfiben Luftbuttetten, worunter' and bie berabnite Bridenfchlacht von Pffa: Diefe Bilber, befondere bief eine", ob' ed gleich gar! tein Runftvelblenft bat, ift Deutiod febr ineremitebig; benn man febt, wie bet uifffunfafte Streid gum Spat bet gutjen Welt gereicht, die alle Balcone fullt und mit Bulaudien; Sonupftudmitten und fonftigem Untbeil lebhaft erabbt ift. Das Bilb ift nicht abet, nudt noch Mit: Goethe's Berte. XLIII. Bb.

der Dugenbbilder, fabritmäßig, aber bod daratteriftifd gemablt.

Das große Operntheater ist ein merkwurdiges Gebäude aus holz und leichten Brettern zusammengeschlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gaste wurdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit auch ungeheuer hoch, indem das haus vier Logen enthält. In seiner möglichen Lange hat es 76 Schritt. Das Proscenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr klein, man konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ist es seit der Anwessendett des Großsursten zu einem Tanzsale einzgerichtet.

Won Ludwigsburg um 5 Uhr abgefahren. Herrliche Allee, vom Schlosmeg an der langen Straße
des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ort
ist mit einer doppelten Reihe Banme beseht; links
sieht man die Neckargebirge. Man kommt nach
Korn we sie im; von da stehen Fruchtbaume an
der Chausse, die anfangs vertieft liegt, so daß die Aussicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solis
t ple sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtdau. Der Weg geht über manche hugel; ein Kalksteinhruch, zum Behuf der Chausse, liegt ganz
nahe an der Straße.

Rach Buffenhaufen binabfahrenb, faben wir generbach rechts in einem foonen Biefen-

grunde. Ein Bauer der eine Querpfeife auf bem Jahrmarkt gekauft hatte, spielte darauf im nach hause Geben; fast das einzige Zeichen von Frohlich: feit das uns auf dem Bege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sanften Gebirgen, machig in dieser Tageszeit einen ernsten Eindruck.

Stuttgart, ben 50 Muguft 4797.

Ich machte meine erfte gewöhnliche Cour um 6 Uhr fruh allein , und recognoscirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Eine Seite hat eine Befeftie. aung nach der Seilbronner Art, nur nicht fo fiattlich; die Graben find auch in Beinberge und Gartenvffangungen verwandelt. , Balb , nacher findeb man bie iconften Alleen von mehrern Baumreiben und gang befchattete Dlate. 3milden biefen und einer Art von Borftadt liegt eine fcome Biefe. Durch die Vorstadt tommt man bald auf ben, Plat vor bas Schlof ober vielmehr vor bie Schlaß. fer. Der Plat ift feit ber Anmefenbeit bes Große fürften foon planirt, und die theile auf Dafen, in großen regelmäßigen Partien, theile ale Alleen gepflangten Caftantenbaume find febr gut gebieben. Das Schlof felbit ift von dem Gefchmad ber Salfte biefes Jahrhunberte, bas Gange aber anftanbig frei und breit. Das alte Solos mare jest faum ju einer Theaterdecoration aut. Die alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; fie liest

in der Liefe nach bem Meinen Waffer zu. Die nene Stadt ist in entschiedenen Richtungen meift gerad: Ifnig und rechtwinkelig gebaut, ohne Aengklichkeit in der Ausführung. Man siedt Hause mehr oder weniger lieberhangen, ganz perpendicular, von verschiedener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Gefeh und doch nach einer gewissen bürgerlichen Willtur gemacht wird.

10 Andbenv ich mich umgekleibet; bofichte id nach 10 Uhr herrn hanbelsmann-Rapp, und fand an 18 meinen wohlunterichteten verftindigen Runftfreunde! Er zeigte mir: eine schine Landschaft von Bott, ev solbst zeichnet als Liebhaber landschaftliche

Segenständerscht: gindlich.

Endinne im Schloste, und fauben bei ihm einen Heiner ber ber Paris schilt, ein etwan über Lebendsgebe im Gpps ausgestützes Modell; so wie auch einer ruhende nackte weibliche Figur im Charakter den schnichtsvollen. Sappho, in Gpps fertig, und in Marmor angesangen; desgleichen eine Heine trauernd steindorffigur zu einem Zimmer: Monnerung for soh ferner bei ihm das Spydmodell eines Kopfes; vom gegenwärtigen. Herzog, der besonders in Marmor: sohr gut geinngen senn soll, so wie and seine Wishe, die ohne Uebertreibung geiste voich und lebhaft ist. Was mich aber besonders sappirte; war der Driginal-Ausgus von Schillers sandere was der Driginal-Ausgus von Schillers

Bufte, ber eine folde Babtheit und Ansfahrlichteit hat, daß er wirklich Erstaunen erregt. 3ch sich noch kleine Mobelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben, nur leidet er darun, woran wir Modornen affe leiden, an der Bahl des Gegenstantdes. Diese Materie, die wir bieber so oft und zuleht wieder bei Gelegenheit der Abhandlung über den Laokoan besprochen haben, erscheint mir imsmer in ihrer höhern Wichtigkeit. Wann werden wir armen Kunstler dieser lesten Beiten uns zu diesem Hauptbegriff erheben können!

Aluch sah ich eine Base bei ihm, aus grangestreiftem Alabaster, van Isopi, von bem und Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung und niemand kann sich ohne Anschauung einen Begriff von dieser Wolltommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht ganstig, aber seiner Materie nachdesto mehr. Da er sich leichter behandeln läst alsber Marmor, so werden dier Dinge möglich, wozusich der Marmor nicht darbieten wurde. Wenne Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Bierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er seihst mit Entzilden von seiner Arbeit sprächt.

Man fangt an, ben Theil bos Schloffes, bem unter herzog Karl eben als er geenbigt mar, als brannte, wieder audgubanen, und man ist ebent mit ben Gesimsen und Deden beschäftigt. Isopi mobellirt die Theile, die alsdann von andern Stuccatoren ausgegossen und und eingesetzt werden, Seine Verzierungen sind fehr geistreich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberen zu Bogeln, die er fehr gut modellirt und mit andern Zierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In herrn Professor Scheffh a ner's Werkstatt fand ich eine schlafende Benus mit einem Amor, der sie aufdedt, von weißem Marmor, wohlgearbeitet und gelegt; nur wollte der Arm, den sie rudwarts unter den Kopf gedracht hatte, gerade an der Stelle der hauptansicht teine gute Wirtung thun. Einige Basreliefs antisen Juhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jehigen herzogs auf die, durch Gebete des Bolts und der Familie, wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelist sieht schon auf dem Schlosplaße, mit den Sypsemodellen geziert.

In Abmesenheit des Professor hetsch ließ und seine Gattin seinen Arbeitssaal sehen; sein Familienbild in ganzen lebensgroßen Figuren hat viel Berdienst, besonders ist seine eigene hochst mahr und naturlich. Es ist in Rom gemahlt. Seine Portraite find sehr gut und lebhaft, und follen sehr abnlich sevn. Er hat ein bistorisches Bild vor, aus

ber Meffade, da Maria fich mit Porcia, ber Frau bes Pilatus, von ber Gludfeligfeit bes ewigen Lebens unterhalt und fie davon überzeugt. Bas lagt fich über die Dahl eines folden Begenftandes fagen? und mas fann ein icones Geficht ausbruden bas bie Entzudung bes himmels vorausfühlen fou? Ueberdieß hat er ju dem Ropf der Porcia zwep Stubien nach ber Ratur gemacht, bas eine nach einer Romerin, einer geift : und gefühlvollen herr: lichen Brunette, und bas andere nach einer blonben guten weichen Deutschen. Der Ausbrud von beiben Gefichtern ift, wie fich's verfteht, nichts wentger ale überirbifd, und wenn fo ein Bild and gemacht werden tonnte, fo durften feine individuellen Buge barin erscheinen. Inbeffen mochte man ben Ropf ber Romerin immer vor Angen haben. Es hat mich fo ein erzbenticher Ginfall gang verdrieflich gemacht. Dag boch ber gute bilbenbe Runftler mit bem Doeten metteifern will, ba er boch eigentlich durch bas was er allein machen fann und gu machen batte, ben Dichter gur Bergweiflung bringen tonnte! Drofeffor Duller'n fand ich an dem Graffifchen Portrait, bad Graff felbft gemahlt bat. Der Ropf ift gang vortrefflich , das funftlerische Ange hat den bochften Glang; nur will mir bie Stellung, ba er über einen Stuhltuden fich herüber lehnt, nicht gefallen, um fo meniger ba diefer Ruden burchbrochen ift und bas Bild alfo unten burchlochert erfcheint. Das Rupfer ift übrigens auf bem Bege gleichfalls Lubwigsburg, ben 29 Mug. 1797.

Bon heilbronn gegen 5 Uhr, vor Sonnenaufgang fort. Der Weg führt erst burch schone Sartmeren, verläßt dann die Allee und man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten den Gang des Nedars. Bodingen lag rechts im Nebel des Nedarthales, links auf der Klache sab man Feldbau. Man kommt durch Sontheim, das deutschherrisch ist und sieht in der Ebene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Bein, bald Feldbau. Bir suhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalbeim liegt. hier wird der horizontale Kalkstein wieder angetroffen.

Lauffen hat eine artige Lage, theils auf ber Hohe, theils am Baffer. Die Beinberge find wieder häufig und der Boden ist so gut, daß sie nach der Ernte noch türlisch Korn gesäet hatten, das grün abgehauen und verfüttert wird. Durch eine schone Allee von Obstäumen fahrend sahen wir bald den Nedar wieder und tamen durch Kirchteim, genannt am Nedar. Bir ließen den Fluß links im Ruden, der zwischen engern Hügeln durch geht, aber hie und da an den ausspringenden Binteln schone flache Ruden läßt zum Frucht- und Wein-Bau.

Salb 7 Uhr tamen wir nach Befigheim wo wir ein wenig futterten. Die Enz und ber

Recult stehen hier zusammen, und die horizontalen Ralkfelsen, mit Mauerwerk artig zu Terrassen versoniden und mit Wein bepflanzt, genahren einen erfreultichen Anblick. Brücke über die Enz. hinster Bietigheim suhren wir am mäcktigen Kalkslagern vorbei, durch eine schone Allee von Fruchtsdamen. Man sah ferne und nahe Wäldchen durch Alleen verbunden, und hatte den Asperg und Valle Ludin igsburg vor Augen, wo wir, da der Lag sehr heiß war, bis gegen Abend verweilten.

Das betaunte gerauntige Safos in Ludwigsburg ift febe wolfibar, aber fowohl bas alte als bas neue in verhaltnifmaßig bofem Gefchmad ausges giett und meublirt. Im neuen gefielen mir bie edelen Birtylete von eichenem Solze, bie fich febt ant geffolten batten. Dabriceintid maren fie nicht geriffen, well bie Einge an ben Gatten ficht unb wir wellig uber ibn erfoben ift. Muf einer Gulerie maren afte fiblichte Gemablbe von venetiantichen Liftbuffelten, worunter and bie berfibnite Brudenfolde von Min. Diefe Bilber, befonbere bief eine, ob' ed gield gar fein Kunftvelblinft bat, ift Dennod febr ineremitebig: benn man fiebt, wie ber uliffunigfte Streich gum Spaf bet gungen Belt gereicht, bie alle Balcone fullt und mit Bufauchien; Schnupftudmiten und fonftigem Untheil lebhaft ernobt ift. Das Bilb ift nicht abet, nudt nach Urt! ber Dugendbilder, fabritmafig, aber bod daratteriftifd gemahlt.

Das große Operntheater ist ein merkwürdiges Gebäube aus holz und leichten Brettern zusammengeichlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gaste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit
auch ungeheuer hoch, indem das haus vier Logen
enthalt. In seiner möglichen Lange hat es 76
Schritt. Das Proscenium und das Orchester ist
sehr groß, das Parterre dagegen sehr klein, man
konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich
auch gut hören. Segenwärtig ist es seit der Anwesenheit des Großsursten zu einem Lanzsaale eingerichtet.

Von Ludwigsburg um 5 Uhr abgefahren. Herrliche Allee, vom Schlosmeg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ork ist mit einer doppelten Reihe Baume beseht; links sieht man die Neckargebirge. Man kommt nach Korn west beim; von da stehen Fruchtbaume an der Chaussee, die anfangs vertieft liegt, so daß die Aussicht wenig Abwechselung gewährt. Die Soliz i ple sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche hügel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf der Chaussee, liegt ganz nahe an der Straße.

Rach Buffenhaufen hinabfahrenb, faben wir generbach rechts in einem foonen Biefen-

grunde. Ein Bauer der eine Querpfeife auf bem Jahrmartt getauft hatte, spielte darauf im nach Sause Geben; fast das einzige Zeichen von Frohlich: feit das uns auf dem Bege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Areise von sansten Gebirgen, machta in dieser Lageszeit einen ernsten Eindruck.

Stuttgart, ben 80 Muguft 4797. ..

Ich machte meine erfte gewöhnliche Cour um 6 Uhr fruh allein, und recognoscirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Eine Seite hat eine Befefte aung nach ber Seilbronner Art, nur nicht fogfigtts lich; die Graben find auch in Beinberge und Gartenpflangungen verwandelt. , Bald , nachber , findeb man die iconften Alleen von mehrern Baumreiben und gang befchattete Plate. 3mifchen diefen und einer Art von Borftadt liegt eine fcone Biefe. Durch die Borftadt tommt man bald auf ben, Plat vor das Schloff oder vielmehr vor die Schlof. fer. Der Plat ift feit der Anmefenheit des Große, fürften foon planirt, und die theile auf Dafen, in großen regelmäßigen Partien, theils als Alleen gevflangten Caftantenbaume find febr gut gebieben. Das Schloß felbst ift von dem Geschmad der Salfte diefes Jahrhunberte, das Gange aber auftanbig frei und breit. Das alte Schloß mare jest faum ju einer Theaterbecoration gut. Die alte Stadt gleicht Frantfurt in ihren alten Etetlen; fie liest

in der Liefe nach bem Meinen Wasser zu. Die neue Stadt ist in entschiedenen Richtungen meist geradlinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Aengstlichkeit in der Ausstührung. Man sieht Häuser mit mehr oder weniger Ueberhängen, ganz perpendiculär, von verschiedener Urt und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Geseh und doch nach einer gewissen bürgerlichen Willfür gemacht wirb.

10 Ilhe herrn Sanbelsmann-Rapp, und fand an id ilhe herrn Sanbelsmann-Rapp, und fand an ihm einen wohlunterichteten verftindigen Runftseund. Eigeigte mir eine schone Landschaft von Bott, ev sollhe zeichnet als Liebhaber landschaftliche

Gegenständerscht: gindlich.

Mein besuchten Prosester Da une dur in seinem Studium im Schlosse, und fanden bei ihm einen Heber ber den Paris schilt, ein etwad über Lebendsgröße im Ipps ausgeschrete Modell; so wie auch einer ruhende nacke weibliche Figur: im Charakter den sehnstichtsvollen. Sappho, in Gops fertig, und in Marmor angesangen; desgleichen eine kleine trauernd stendo Figur: zu einem Zimmer Monusment, Ich sab ferner bei ihm das Gepomodell eines. Kopses, vom gegenwärtigen Herzog, der desonders in Marmor sohr gut gelungen senn soll, so wie auch seine Leine Buste, die ohne Uebertreibung: geiste reich und lebhaft ist. Was mich aber besonders kapppirte, war der Lvigiual-Ausgus von Schillers

Baike, ber eine folde Babtheit und Ansfihrlichteit hat, daß er wirklich Erhaunen erregt. Ich sah noch kleine Modelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben, nur leidet er daran, woran wir Modernen alle leiden, an der Bahl des Gegenstantbes. Diese Materie, die wir bieber so oft und zuleht wieder bei Gelegenheit der Abhandlung über den Laokoan besprochen haben, erscheint mir imsmer in ihrer hohern Wichtigkeit. Wann werden wir armen Kunster dieser ledten Zeiten uns zu diesem Hauptbegriff erheben können!

Auch fah ich eine Base bei ihm, aus grangestreiftem Alabaster, van Isopi, von dem und
Bolgogen so viel erzählte. Es geht aber über alle:
Beschreibung und niemand kann sich ohne An=
schauung einen Begriff von dieser Volktommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht ganstig, aber seiner Materie nachdesto mehr. Da er sich leichter behandeln läst alsber Marmor, so wenden dier Dinge möglich, wozusich der Marmor nicht darbieten wurde. Wenne Cellini, wie sich glauben läst, seine Blätter und Bierrathen in Gold und Sitber eben so gedacht und volkendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er seibst mit Entzieden von seiner Arbeit spricht.

Man fangt an, ben Theil bod Schloffed, bem unter herzog Rarl eben als er geenbigt war, atbrannte, wieber audzubauen, und man ift ebem mit ben Gesimsen und Deden beschäftigt. Isopt mobellirt die Theile, die alsdann von andern Stuccatoren ausgegoffen und und eingesetht werden. Seine Verzierungen find sehr geistreich und geschmadvoll; er hat eine besondere Liebhaberen zu Bogeln, die er fehr gut modellirt und mit andern Bierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In herrn Professor Scheffhaner's Werkstatt fand ich eine schlafende Benus mit einem Amor, ber sie aufbeckt, von weißem Marmor, wohlgearsbeitet und gelegt; nur wollte der Arm, den sie rudwarts unter den Kopf gedracht hatte, gerade an der Stelle der hauptansicht teine gute Birkung thun. Einige Basreliess antisen Inhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jehigen herzogs auf die, durch Gebete des Bolts und der Familie, wieder erlangte Genefung des Fürsten aufrichten läßt. Der Obelist sieht schon auf dem Schlosplate, mit den Sypsemodellen geziert.

In Abwesenheit bes Professor hetsch ließ und seine Gattin seinen Arbeitssaal sehen; sein Familienbild in gangen lebensgroßen Figuren hat viel Berdienst, besonders ist seine eigene hochst mahr und naturlich. Es ist in Rom gemahlt. Seine Portraite find sehr gut und lebhaft, und follen sehr abnlich seyn. Er hat ein historisches Bild vor, aus

ber Mefffabe, ba Maria fich mit Porcia, ber Rrau bes Dilatus, von ber Gludfeligfeit bes ewigen Lebens unterhalt und fie davon überzeugt. Bas lagt fich über die Dahl eines folden Gegenftandes fagen? und mas tann ein icones Geficht ausbruden bas bie Entzudung bes himmels vorausfühlen foll? Ueberdieß hat er ju dem Ropf ber Porcia zwen Studien nach ber Matur gemacht, bas eine nach einer Romerin, einer geift : und gefühlvollen berr: lichen Brunette, und bas andere nach einer blonben guten meiden Deutschen. Der Ausbrud von beiben Gefichtern ift, wie fich's verftebt, nichts went: ger als überirbifd, und wenn fo ein Bilb anch gemacht werden tonnte, fo burften feine individuellen Buge barin ericeinen. Indeffen mochte man ben Ropf ber Romerin immer vor Angen haben. hat mich fo ein erzbentscher Ginfall gang verdrießlich gemacht. Dag boch ber gute bilbende Runftler mit bem Poeten wetteifern will; ba er boch eigentlich durch bas mas er allein machen fann und gu machen batte, ben Dichter gur Bergweiflung bringen tonnte !

Professor Muller'n fand ich an dem Graffischen Portrait, das Graff felbst gemahlt bat. Der Kopf ift ganz vortrefflich, das tunstlerische Ange hat den bichften Glanz; nur will mir die Stellung, da er über einen Stuhltuden sich herüber lehnt, nicht gefallen, um so weniger da dieser Ruden durchbrochen ist und das Bild also unten durchlöchert erscheint. Das Aupfer ist übrigens auf dem Wege gleichsalls

febr vollfommen gu merben. Cobenn ift er au Mud einem Cob eines Benerals befchaftigt, und amar eines americanischen, eines jungen Mannes ber bei Bunferebill blieb. Das Gemablbe ift von einem Americaner Erombul und hat Bor-Buge des Kunftlers und Fehler des Liebhabers. Die -Vorzuge find: febr charafteriftifche und nortrefflich todirte Portraitgefichter; die Fehler: Dispropartionen der Rorper unter einander und ihrer Theile. Componixt ift es, perhaltnismasig jum Begenstande, recht gut, und für ein Bild auf bem fo viele rothe Uniformen erfcheinen muffen, gang ber-ftandig gefarbt; boch macht es im erften Anblice immer eine grelle Wirfung, bis man fich mit ihm wegen feiner Berdienfte verfohnt. Das Aupfer thut im Gangen febr gut und ift in feinen Theilen vortrefflich gestochen. Ich fab auch bas bemunbernsmurbige Aupfer bes letten Konigs von Frankreich. in einem vorzüglichen Abdruck aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir herrn Confissoriala rath it neff, welcher eine freffliche Sammlung nom Zeichnungen und Aupfern besit, wavon ein Theil zur Freude und Requemlichkeit der Liebhaber unter Glas aufgehängt ist. Sodann gingen wir in Napps Garten, und ich hatte abermals das Vergnügen, mich au den verständigen und wohlgesühlten Urtheilen bieses Mannes über manche Gegenstände der Kunft, so wie über Dannester's Ledhaftigleit zu exfreuen.

## Stuttgart, ben 31 Muguft 1797.

Heber has mas ich gestern gesehen, waren nach manche Beprertungen zu machen. Besonders trausig filt die Baukunst war die Betrachtung: was hopens karl hei seinem Streben nach einer gemissen Großes hate hinkellen kinnen, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst ausgegangen und er so gludlich gemesen mare tuchtige Kunstler zu seinen Anlegen zu sinden. Allein man sieht mahl: er hatte nur eine gemisse vornehme Prachtrichtung, abne Geschmad, und in seiner frühern Beit war die Baustunst in Frenkreich, woher er seine Muster nahm, selbst persaken. Ich die gegenmärtig voll Verlangen habenbeim zu seben.

Pach allem hiesem muß ich noch sagen: daß ich puterweges auf ein poetisches Genre gefallen bin, in welchem win tünftig mehr machen mußen. Es find Gespräche in Liebern. Mir haben in einer gewisen altern beutschen Beit ahnliche racht antige Sachen, und es läßt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erft hineinsommen und dieser Art ihr Eigenthimliches abgeminnen. Ich habe sein Gespräch zwischen einem Anaben, der in eine Willerin verlieht ift, und bem Mubliach ausesanz gen, und hosse es hald zu überschichen. Das poetischtropisch Miggorische mird dusch diese Wendung led bendig, und hesonders auf der Weise, wo einem so wiel Gegenstände answechen, ist es ein recht gutes Genre.

Auch bei biefer Selegenheit ist merkwurdig zu betrachten: was für Segenstände sich zu dieser besondern Behandlungsate bequemen. Ich kann Ihmen nicht sagen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jeht, besonders um der Bildhauer willen, die Misprisse im Segenstand besunruhigen; denn diese Kunstler büßen offenbar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyern zusammentomme und seine Ueberlegungen, die er mir angekündigt, nuben kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zusammenschreiben.

Neber das theatralifc Romische habe ich auch verschiednemal zu denten Selegenheit gehabt; das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr oder weniger roben Menschenmasse gewahr werben tann, und daß wir leider ein Capital dieser Art, womit wir poetisch wuchern konnten, bei uns gar nicht sinden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leibet immerfort. Wenn die Franzosen dem Lande 5 Millionen abnahmen, so sollen die Kaiserlichen nun schon an 16 Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man benn freilich als Frember über die ungeheure Fruchtbarteit bieses Landes und begreift die Moglichteit solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingeladen in Eusbingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, ba ich bisher besondere bei bem beifen Wetter in ben Birthebaufern mehr als auf bem Bege gelitten.

36 babe nun auch die Bafen von Ifopt gefeben, von welchen Bolgogen auch nicht zu viel erzählt bat. Der Ginfall, den Bentel und bie Schnauge ber Ranne burch Thiere vorzustellen, ift febr artig und febr ant angebracht, befonders an der einen, Da der Rranich ber aus dem Gefäße trintt ben Bentel, und ber betrubte Ruchs die Schnauge macht. Die Arbeit aber in Sinfict ihrer Feinheit und Bierlichteit geht über alle Begriffe. Er verlangt für bie beiden großen und noch drev ober vier fleinere 500 Ducaten. Man muß bei ber Arbeit wie bei bem Menfchen immer an Cellini benten. Obgleich Isopi teine Spur von jener Robbeit bat, fo ift et boch ein eben fo fürchterlich paffionirter Italianer. Die Art wie er bie Frangofen haft und wie er fie fchildert, ift einzig; fo wie er überhaupt eine bochft intereffante Matur ift.

Als die Franzosen nach Stuttgart tamen, fürchetete man eine Plunderung. Er hatte seine Basen wohl eingepact im Dannederischen hause stehen. heimlich tauft er sich ein paar Taschenpistolen, Pulver und Blei und trägt die Gewehre geladen mit sich herum, und da man in der ersten Nacht unvorssichtiger Beise einige Franzosen in's hans läßt, die, nach der gewöhnlichen Marodeurs-Manier zu trinken forderten, sich aber nachber ziemlich unartig bezeigten, stand er immer babei und hatte die

Sande in der Tafche, entichloffen, bem erften der fich feinem Jimmer und dem Kaften genähent batte, eine Augel durch den Leib zu jagen und neben fei= nen Arbeiten zu fterben.

## Stuttgart, ben 1 September.

Saftern Nachmittag war ich bei'm Mechanicus Tiedemann, einem unschähbaren Arbeitex, ber sie de mann, einem unschähbaren Arbeitex, der sie seine gentlich nur beschäftigt seine Korngläser zusammenzusehen; eine Bemühung, die wegen der Objectiv-Gläser viel Zeit ersordert, indem diesenigen Gläser die eigentlich zusammengehoren, jedesmal durch die Erfahrung zusammengesundt werden mussen. Ein Perspectiv, deffen erstes Robr ungefähr 18 Joll lang ist und durch das man eine Schrift von ungefähr einem Joll hoch auf 600 Fuß sehr deutlich lesen, ja auf einer weißen Tafel tleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er für 7½ Carolin.

Wir besuchten Herrn Obristlieutenant Wing, der recht gute Gemablde besiet. Wir saben eins von Franz Floris, mehrere Frauen mit Sänglingen beschäftigt, ein befonders in einzelnen Theilew sette Bild. Ein anderes von Hetsch, Achill von dem man die Bristis wegsührt, warde vorzügelicher sen wenn die Ligar des Achill nicht in der Ecke zu sehr allein säße, Ueberhaupt haben bie

Setschichen Bilber, so viel ich ihrer gesehen, bei ihren übrigen Berdiensten und bei glücklichen Appercus, immer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Auch sah ich eine Landschaft mit Ranbern, die für Rubens gegeben wird, die ich ihm aber nicht zuschreiben würde, eb sie gleich in ihrer natürlichen Behandlungsart vortressich ist. Ferner sah ich einige andere, mehr oder wentz ger kleine, ausgeführte Bilber von Rubens.

Darauf besuchten wir Herrn Professor harper, einen gebornen Landschaftsmahler. Die Begebensteiten und Bewegungen der Natur, indem sie Gegenden zusammenseht, sind ihm sehr gegenwartig, so daß er mit vielem Geschmad landschaftliche Gemählbe hervorbringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und seine Farbe ist hart und rob; allein er mahlt so aus Grundsähen, indem er behauptet daß sein Coloxit mit der Zeit Ton und Harmonie besomme; wie denn auch einige drepsignand vierzigiährige Bilder von ihm zu beweisen scheinen. Er ist ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen, und wird von hier bald nach Berlin abgehen.

Bir fahen bie Alos bie in einem herrichaftlichen Garten feit bren Monaten der Bfuthe sich nahent. Der Stängel ist jest 23 fuß hoch, die Anospen finde nochigeschluffen und brauchen allenfalls noch 14 Lage jur völligen Entmidtung. Sie ist anch jufällige

indem man fie in ein engered Gefaß gefest, ju biefer Bluthe genothigt worden.

Sierauf gingen wir ein wenig fpagieren und bann in bas Schausviel. Es ward Don Carlos pon Schiller gegeben. 3ch habe nicht leicht ein Ganges gefeben bas fich fo febr bem Marionettentheater nabert ale biefes. Gine Steifheit, eine Ralte, eine Gefdmadlofigfeit, ein Ungefdid die Meubles auf bem Theater gu ftellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Declamation in jeder Art Ausbrud irgend eines Gefühle ober hobern Gebantene, baß man fich eben zwanzig Jahre und langer gurud verfest fühlt. Und mas am mertwurdigften ift, fein einziger findet fich unter ihnen ber auch nur irgend ju feinem Bortheil fich auszeichnete; fie paffen alle auf bas befte gufammen. Gin paar junge mobl= gemachfene Leute find babei; die meder übel forechen noch agiren, und boch mußte ich nicht ju fagen ob von einem irgend fur die Butunft etwas ju hoffen mare. Der Entrepeneur Mibole wird abgeben, und ein neuer antreten, ber aber bie Obliegenbeit hat fomohl Schauspieler als Langer, die fich von bem alten Theater bes Bergoge Rarl berichreiben und auf Beitlebens penfionirt find, beigubehalten. Daer nun zugleich feinen Bortheil fucht und fich burch Abichaffung untauglicher Subjecte nicht Luft machen fann, fo ift nicht gu Centen, bag biefes Theater leicht verbeffert werden tonnte. Doch wird es be= fucht, getabelt, gelobt und ertragen.

Stuttgart, ben 2 September 1797.

Sestern war ich mit herrn Professor Danneder in hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Destreichern die in's Lager zogen. Gaisburg liegt rechts der Strafe in einem schon bebauten und maldigen Grunde. Wenn man hoher tommt sieht man Stuttgart sehr zu seinem Vortheil liegen.

Sohenheim felbst, der Garten sowohl als das Schloß, ist eine merlwurdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größern Gebäuden übersätt, die mehr ober weniger theils einen engen, theils einen Reprasentationsgeist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebäuden sind auch nur für ben kurzesten Aufenthalt angenehm ober brauchbar. Sie steden in der Erde, indem man den allgemeisnen Fehler derer die am Berge bauen durchaus begangen hat, daß man den vordern oder untern Societ zuerst bestimmt und sodann das Gebäude hinten in den Berg gestedt hat, anstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den hintern Societ zuerst bestimmen muß, der vordere mag alsbann so hoch werden als er will.

Da afle biefe Anlagen theils im Gartentalender, theils in einem eignen Werte befchrieben morden, so find fie weiter nicht ju recensiren; doch mare tinfatig, bei einer Abhandlung über die Garten überzhaupt, dieser in seiner Art ale Beispiel aufzustelzlen. Bei diesen vielen tleinen Partien ist merkamutig, daß fast keine darunter ift, die nicht ein

Jeber mobihabende Particulier eben fo gut und beffer befigen tonnte. Rur maden viele fleine Dinge gufammien leiber tein großes. Der Baffermangel, Bem man burd gepffafterte fomale Badbetten und burd fleine Baffins und Teiche abbelfen wollen; gibt bent Gangen' ein fammerliches Ameben, befondere da auch bie Parpeln nur armilich baffebent: Schont gemablte Genfterfcheiben an einigen Orten, fo wie eine flarte Sammiung Majolica ift für ben Liebhaber biefer Art von Kunftwerten intereffault. Ich erinnerte mich babei verschiebener Benierfunden, bie ich uber Glasmafleren gemacht batte, und nühm mir vor fle gufammenguftellen und nach tind . mach gli compfetiren; bein ba wir alle Gladfiltten fo gut und beffer ale bie Alten machen tonnen, fo tame es blok auf uns an; wenn wir nur genun ben fibrigen Medafishitts beobachteten, in Galeth rind Ernft abnifice Bilber berborgubringen.

Außet einigen Bemerkungen in biefein gathe fand ich nichted Wiffend : und Nachadmungelietische in biefem Garten. Eine einzige altydische gedunte aber auch tleine und in der Erde ftedende Chyelle wird jent von Phoneet, der fich lange in Paris und Rom aufgehalten und die Decoration fander hat, nit febr vielem Geschinad ausgeführt; nir state, daß alles balb wieder beschapen und vermödelm kurf, und der Ausenthalt feucht und inaentelbar ihr

Das Schlof, bie mit feinen Rebengebunben

ein anggebreitetes Bert barftellt, gemahrt ben gleichgultigsten Anblic von der Belt, so wie auch sammtliche Gebäude ganz weiß angestrichen find. Man
tann vom Neußern der Gebäude sagen, daß sie in
gar keinem Geschmad gebaut sind, indem sie nicht
die geringste Empsindung weder von Neigung noch
Biderwillen erregen. Eher ist das völlig Charatterlose einer bloßen beinahe nur handwerksmäßigen
Bauart auffallend.

Der Sanpteingang ift ju breit gegen feine Sobe, wie überhaupt ber gange Stod gu niebrig ift. Die Treppen find gut angelegt, die Stufen jeboch gegen ihre geringe Sobe gu fcmal. Sauptfaal, leiber mit Marmor becorirt, ift ein Beispiel einer bis jum Unfinn ungeschickten Architeftur. In ben Simmern find mitunter angenehme Bergierungen, die aber doch einen unfichern und umberichweifenden Gefchmad verrathen. Giniaes find Rachzeichnungen, die aus Varis gesendet worben, in benen mehr Sarmonie ift. Gin artiger Einfall von tleinen feibnen Borbangen, die mit Krangen verbramt und in ungleichen Bolten auf: gezogen von den Gefimfen berunterbaugen, bient mit Gefdmad nachgeabmt ju werben. Die Stuccatur = Arbeit ift meiftens booft folecht.

Da ein Theil des Schloffes noch nicht ausgebaut ist, so läßt sich hoffen, daß burch ein paar geschickte Leute, die gegenwartig hier sind, die De-Gense's Bute. XLIII. Bb. corationen febr gewinnen werden. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Wege war in schlechtem Geschmad verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden, und wird nach einer Zeichnung non Thouret durch Isopi ausgeführt.

Die Gppearbeit des Isopi und feiner Untergebenen ju feben; tft booft mertwurdig, besonders wie die freiftebenden Blatter der Rosen und die hoblen Kronen ausgearbeitet und aus Theilen aufammengefest werden, wodurch febr fcone und burd Schatten wirtfame Bertiefungen entsteben. Much war mir fehr mertwurdig, wie er Dinge, die nicht gegoffen merben tonnen, 1. B. die Bergierungen einer ovalen Ginfaffung, deren Linien alle nach einem Mittelpuntte geben follen, burch einen jungen Anaben febr gefdidt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten außer mit fleinen Rebermeffern, Rladund Sohlmeifeln, auch mit großen Rageln, die fie fich felbft unten gufchleifen und oben mit einem Lappchen, um fie bequemer angufaffen, umwideln. Bon den größern Rofen bringt ein geschickter Arbeiter nur eine ben Lag zu Stande. Gie arbeiten feit Movi's Direction mit großem Bergnugen, weil fie feben, wie fehr fie in ihrer Gefdictlichteit gunehmen. Ifopi macht, wie fich's verfteht, die Modelle, bie aledann geformt und ausgegoffen werben. Das Charafteriftifde von Ifovi's Arbeit icheint mir gu fenn, daß er, wie oben bemerkt, hauptfachlich auf Die Bertiefungen denft. Go werden 1. B. bie Ever

in ber befannten architettonifchen Bierrath befonbere gegoffen und in bie Bertiefungen eingefest.

Ein Sauptfehler ber alten Deden = Decoration ist, daß sie gleichsam fur sich allein sieht und mit dem Untern nicht rein correspondiret, welches daber rühren mag, daß alles zu hastig und zufällig gearbeitet worben, das nun bei Thouret und Jopi nicht mehr vorkommen kann. Dier ward ich auch durch die Ausstührung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulen = Decorationen, die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrav und nicht das ganze Gebälke andringen durse. Die Ordnung wird dadurch höher, das Ganze leichter und ist dem Begriffe der Construction gemäß.

Isopi will niemals eine Cornice unmittelbar an der Dede haben; es soll immer noch eine leichte Bolbung vorhergeben, die der Geschmad des Architekten nach der Lange und Breite des Jimmers, als das Berhältniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe sah ich nirgends ale in kleinen Cabinetten, wo sie nur in schmalen Panneaur oder sonst unterbrochen vorsam. Die größern Zimmer waren alle mit sanstern Farben decorirt, und zwar so, daß das Seidenzeug heller gefarbtes Laub als der Grund hatte. Die Parquets sind sammtlich von Cichenholz, unabwechselnd wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf bem Sanfe fteht eine Ruppel, bie aber-nur

eine Treppe enthalt, um auf den obern Altan gu fommen.

Im Garten ift ein Sauschen von ben brep Auppeln genannt, auch merfwurdig, bas inwendig gang flache Decken hat, fo baß die Auppeln eigentlich nur Decorationen nach außen find.

Ich fand bie Amaryllis Belladonna bluben, fo wie in dem eisernen haufe manche schone auswartige Offange.

Artig nahm fich bu Fußbecten fleiner Cabinette ein bunter Flanell aus.

In den untern Jimmern des Schloffes ift eine Gemähldesammlung, worunter sich manches Gute befindet. Ein Frauenbild von Holbein, besonders aber eine alte Mutter, die mit Einfabelung der Nadel beschäftigt ift, indes die Lochter sehr emfig naht, und ein Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Wunsche zu offenbaren scheint, ist fürtrefflich gedacht, componirt und gemahlt. Das Bild hat halbe Figuren von fast Lebensgröße.

# Einiges über Glasmahleren.

Bei der Glasmahleren ift vor allem das Claire obfenr und die Farbengebung ju betrachten.

Das Clairobscur ift an der vordern Seite, b. h. nach dem Gebäude zu, eingeschmolzen; es mogen nun mit dem Pinsel bie Umriffe aufgetragen, oder Licht und Schatten in breiten Flächen angegeben

fepn. Das zwepte geschah bergestalt, daß man bie Platte mit dem ganzen chemischen Grunde übersbedte, und mit einer Nabel die Lichter herandriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Kunst, oder besser: es ward gearbeitet, wie man auf dunklem Grunde die Lichter aufhöht. Dieses geschah mit der größten Feinheit und Accuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einschmolzen, und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschwolzen, oder ob alles zugleich geschah, weis ich noch nicht.

Es gibt, in Abficht auf Farbung, auf Glas gemablte und aus Glas gufammengefeste Bilber.

Die ersten haben nur gewisse Farben: Selb bis in's Gelbrothe, Blau, Aiolett und Grun kommen barauf vor, aber niemals ein Purpur. Wahrschein- lich braucht ber Golblack ein flatferes Feuer, um in Fluß zu gerathen, als bie übrigen, und konnte baher nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werden.

Bar also Zeichnung und Clairobscur eines Bilbes fertig, so wurden auf der Rudseite die Farben aufgetragen und eingeschmolzen. Merkwürdig ist bie gelbe Farbe, die sie durch ein trubes Mittel, nach dem bekannten optischen Gefeh, hervorbrachten; ber Theil der Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb aussieht, erscheint von Außen als ein schmußiges hellblau, das in's Grunliche ober Biolette spielt. Wenn sie schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie ben chemischen Grund auf bem Glase unsberührt. Weil berselbe aber doch noch durchscheinend und braun gewesen ware, so bedecten sie ihn hinden mit irgend einem undnrchsichtigen Schmelzwert, wodurch das Schwarze ganz volltommen murbe.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Falle zeigen, nur in einzelnen Studen eingesest. Bei dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbod auf rothem Grunde. erscheinen sollte, versuhr man folgendermaßen: Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Lafel schon purpurn erzichien. Sodann brannte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein, und schliff zulest von der hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie die Figur des Steinbods bededte, wodurch dieser blendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobalb ich wieder eine Anzahl folder Scheiben antreffe, werde ich meine Bemerkungen completiren und jufammenftellen.

## Stuttgart, ben 5 September 1797.

Gestern befuchte ich die Bibliothet, die ein ungeheures hölzernes Gebaude, das ehemals ein Raufhaus war, einnimmt. Es fieht am gewerbreichsten Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht fo, baß es vor aller Feuergefahr sicher mare. Die Sammlung jum Runft:, Antiquitaten: und Natur: Fach ist besondere schon, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothetare find Petersfen und hofrath Schott.

Borber besuchten wir ben Profesor Thouret, bei dem ich verschiedene gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des herzozs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die franzosische Republit, so wie Clettra mit Orest und Pplades, zengen von seiner Einsicht in die einsachen sommetrischen und contrastirenden Compositionen; so wie die Risse zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtthor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man bei Decorirung unseres Schlosses auch sein Gutacten einhole.

Nach Tische ging ich zu bem prenfischen Gefandten von Mabeweiß, ber mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empfing. 3ch fand baselbst die Grafin Konigsed, herrn und Frau von Barchimont und einen herrn von Bimpfen. Man zeigte mir ein paar vortreffliche Gemahlbe, bie dem Legationsrath Abel gehoren. Junachst eine Schlacht von Bouvermann. Die Cavallerie hat

fcon einen Theil der Jufanterie überritten und ift im Begriff ein zweptes Glieb, das eben abfeuert, anzugreifen. Ein Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt rudwärts, um Succurs herbei zu blasen.

Das andere Bild ift ein Claube Lorrain von Mittelgroße und besonderer Schönheit: ein Sonnenuntergang, den er auch selbst rabirt hat. Es ist fast leine Begetation auf dem Bilde, sondern nur Architektur, Schiffe, Meer und himmel.

Abends bei herrn Capellmeister 3 um fteeg, wo ich verschiedene gute Musik borte. Er hat die Colma, mach meiner Uebersehung, als Cantate, doch nur mit Begleitung des Claviers componirt. Sie thut sehr gute Wirfung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren seyn, wordber ich nach meiner Rudtunst denken muß. Wenn man Fingaln und seine Helben sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Ossale versammeln ließe, minona singend und Ossale versammeln ließe, dem Theater verstedte, und das Pianoforte auf dem Theater verstedte, so mußte die Aufführung nicht ohne Effect sevn.

Hente fuhren wir in's taiferliche Lager. Bir tamen durch Berg, worauf die Hauptattaque von Moreau gerichtet war; bann auf Kannstabt; Munster sahen wir im Grunde liegen. Bir tamen durch Somied heim und fingen an das Lager zu übersehen. Der linte Flügel lehnt sich an Muhlhaufen, alebannzieht es sich über Albin-

gen bis gegen hoch berg. In Nedar=Rems wurden wir vom hauptmann Jakardowsky, vom Generalstabe, gut aufgenommen, ber und erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei hochberg zeigte, und uns gegen Abend an der ganzen Fronte bis gegen Mühlbausen hinführte. Wir nahmen den Weg nach Korn westheim, da wir denn auf bie Ludwigsburger Chaussee kamen, und so nach der Stadt zuruchsuhren.

Im Lager mogen etwa 25,000 Mann steben, bas hauptquartier bes Erzherzogs wird in hoche berg fenn.

Der Pfarrer in Nedar-Rems heißt Beller, ber Oberamtmann' von Kannstadt Sen farth und ift ein Bruber bes Profesors in Gottingen.

### Stuttgart, ben 4 Geptember 1797.

Nachdem ich fruh verschiedenes zu Papiere gebracht und einige Briefe besorgt hatte, ging ich mit Herrn Prosessor Danneder spazieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wie Jopi und Thouret auch sur unsere Weimarischen Verhältnisse zu nuhen sepn mochten. Bu Mittag speiste ich an der Lable d'hote, wo sich ein junger Herr von Liven, der sich hier bei der russischen Gesandtschaft besindet, als ein Sohn eines alten alademischen Freundes mir zu erkennen gab.

hernach besuchte ich herrn Beiling, beffen

Frau fehr fcon Clavier fpielte. Er ift ein fehr paffionirter Liebhaber der Musit, besondere des Gesanges.

Aus den brillanten Zeiten des Herzogs Karl, wo Jomelli die Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italiänischen Musik bei altern Personen hier noch lebhaft verblieben. Man sieht wie sehr sich etwas im Publicum erhält, das einmal solid gepflanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Kunste, die mit wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinken und verklingen läßt.

Bon da jur Fran Legationsrath Abel wo ich bie beiben schonen Bilber, die ich bei herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder sand. Außer biesen zeigte man mir noch eine vortreffliche und wohlerhaltene Landschaft von Nicolaus Poussin, und noch einen anderen Claude aus einer frühern Beit, aber unendlich lieblich.

Bir machten barauf einen Spahiergang auf bie Beinbergeboben, wo man Stuttgart in feinem Umfange und feinen verschiedenen Theilen liegen fiebt.

Stuttgart hat eigentlich drep Regionen und Charaftere: unten fieht es einer Landftadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Sof- und wohlhabenden Particulierstadt abnlich. Bir gingen in's Theater mo man Ludwig ben Springer gab.

Das Ballet, dießmal ein blofes Divertiffement, war gang heiter und artig. Mad. Pauli, erft furg verheirathet, zeigte sich als fehr hubsche und ans muthige Länzerin.

Die Stuttgarter find überhaupt mit ihrem Theater nicht übel zufrieden, ob man gleich auch hier und ba barauf foilt.

Merkwirdig war mir's auch heute daß das Publicum, wenn es beisammen ift, es mag sepn wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gefühl verräth. Sowohl im hentigen Stude als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler fast nie, einigemal aber das Stud applandirt; kanm aber trat diesen Abend die Lanzerin, mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

### Stuttgart, ben 5 September 1797.

Fruh im großen Theater. Ich fah baselbst verschiedene Decorationen welche fich noch von Colomba herschreiben. Sie mussen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen, denn es ist alles sehr fastich und in großen Partien ausgetheitt und gemahlt. Die Frankfurter Decorationen haben aber doch darin den — Borzug, daß ihnen eine solidere Baukunst zum Grunde liegt und daß sie reicher sind, ohne überlaben zu fepn; dahingegen die hiefigen in einem gewiffen Sinne leer genannt werben tonnen, ob fie gleich wegen ber Grobe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität sehr guten Effect thun muffen.

Sobann bei herrn Mener, der verschiebene gute Gemablbe hat. Er zeigte mir Blumen: und Frucht: Stude von einem gewissen Wolfermann, der erst mit naturhistorischen Arbeiten angefangen, sich aber darauf nach de hem und hupsum gebildet und sowohl in Wasser: als Del-Farbe Früchte und Insecten außerordentlich gut macht. Da er arm ist und sich hier taum erhält, so würde er leicht zu haben sepn und bei kunstigen Decorationen vortresslich dienen, um die Früchte, Insecten, Gefähe und was sonst noch der Art vorsame zu mahlen und andern den rechten Weg zu zeigen. Anch könnte man ihn zu der neuen Maxmormahlerep brauchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterrichten wollte.

Ich fab bei bem hoftapezierer Stuble von Mahagoni-holz gearbeitet; sie maren mit schwarzem gestreiftem Seidenzeng überzogen, das Pekin satine heißt und eine sehr gute Birtung thut. Besonders artig nehmen sich daran hochrothe seidene Ligen aud, mit benen die Kanten der Rigen bezeichnet find.

Rachmittags war ich bei Regierungerath fro mm mann, ber mir einige fcone eigene, fo wie andere bem Legationerath Abel geborige, Gemablbe porzeigte. Unter ben lettern zeichnete fich besonders ein Faun ans, ber eine am Baum gebundene Romphe peitscht. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Carracci vorgestellt und mag dieses Bild, das vortrefflich gemahlt ift, wohl von Lodovico senn. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auctionen für einen sehr billigen Preis erhalten.

Abends bei Rapp. Borlefung bes herrmann und Dorothea.

## Stuttgart, ben 6 September 1797.

Fruh besuchte mich herr Profesfor Thouret, mit bem ich über die architettonifden Decorationen fprac. Dagu tam Profeffor Beibloff, ber leiber febr an ben Augen leibet; ferner ein Oberlieutenant von Roudelta, von den Deftreichern, ein mobigebildeter innger Mann und großer Liebhaber ber Mufit. Darauf ging ich mit Thouret, fein Modell gum Ovalfagl in Stuttgart ju feben, bas im Gangen gut gebacht ift; nur mare die Frage: ob man den Uebergang von den langen perpendicularen Banden, ber mir ju arm icheint, nicht reicher und anmuthiger machen tonnte. Ich ging alebann mit ihm, Scheffbauer und einem murtembergischen Officier, ber gang artig mabit, bas Schloß gu befeben, mo ich nichte Rachahmungewerthes fand, vielmehr nngablige Beifpiele beffen mas man vermeiben foll. Die Marmore, besonders aber die Alabaster (Kaltspathe) des Landes nehmen sich sehr gut aus, sind
aber nicht zur gludlichsten Decoration verwendet.
Uebrigens sind die Simmer, man möchte sagen, gemein vornehm, so z. B. sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Gypogrunde viele vergoldete Architestur, die Thuren bei ihren schnörkelhaften Bergoldungen mit Leimfarbe angestrichen,
die Guidalischen Plasonds nach der befannten Art.

In dem Bohnzimmer bes jenigen herzoge fab ich eine halbe Figur, bie auf Quercin hindeutet. Einige Lanbichaften aus Birmanns fruherer Beit; ein gutes Bilb von hetich, bie Mutter ber Gracchen im Gegenfab mit ber eitlen Romerin porftellenb.

3ch ging mit herrn' Profesor Thouret bie verichiebenen Decorationen burch, bie bei Bergierungen eines Schloffes vorlommen tonnen, und bemertte biervon folgendes.

Das erste worin wir übereintamen war, daß man sich, um eine Reihe von Jimmern zu decorisen, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man moge es nun einem einzelnen Kunstler übertragen, oder aus den Borschlägen mehrerer nach eigenem Geschmade für die verschiedenen Jimmer eine Bahl anstellen. Da ohnehin ein solches Unternehmen jederzeit großes Geld koste, so sey der Hauptpunkt, daß man stusenweise versahre, das Kostdare nicht am unrechten Pluße anbringe, und

fich nicht felbft nothige, mehr als man fich vorgefest gu thun.

So sep 3. B. bei dem Appartement unserer Herzogin, besten Lage ich ihm bezeichnete, es hauptssächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines Vorsaals, in das Burdigere der Vorzimmer, in das Prächtigere des Audienzzimmers überzugeben; das Rundel des Edes und das darauf folgende Zimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Conversation anzulegen; von da in's Stille und Angenehme der Bohn= und Schlafzimmer überzugehen, und die darau stoßenden Cabinette und Visbliothef mannichsaltig, zierlich und mit Anstand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichteit, sowohl durch das anzuwendende Material, als durch die zu bestimmenden Formen, einem jeden dieser Jimmer einen eignen Charafter und dem Ganzen eine Folge durch Uebergänge und Contraste zu geben. Er ersbot sich, wenn man ihm die Risse und Maße der Jimmer schiete, einen ersten Vorschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der fünftigen Arbeit branchen könnte.

Deden und Gesimse sind das erste, an deren Beftimmung und Fertigung man zu deuten hat, allein diese hangen von der Decoration des Zimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Sefimfe ober ben Uebergang von ber Danb gur Dede fann man auf zweperlei Art machen : einmal, daß man ein mehr ober weniger vorspringendes Gesims in die Ede aubringt und die Dede
unmittelbar darauf ruben läßt, oder auch, daß man
durch eine größere ober kleinere Hohlkelle die Band
und Dede sanft verbindet. Jene Art wurde in ihrer größern Einsacheit sich wohl für die Borzimmer
schiden und, wenn man Glieder und Theile mehr
zusammensett, auch wohl den prächtigen Zimmern
gemäß seyn. Doch haben die Hohlkellen immer etwas Heiteres, und sind mannichsaltiger Berzierungen sähig. Isopi will selbst über dem architektonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkelle haben,
um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehen zu
geben. Eine Meinung die sich noch prüfen läßt.

Gefimfe und Deden fteben in einer beständigen Correlation; die Einfalt des einen bestimmt die Einfalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannichsaltigen Charaftere mit. Stud, Bergoldung und Mahlerep fonnen mit einander hier wetteifern und sich steigern. Wir haben hiervon in dem römischen Sause schon sehr schone Beispiele.

Was die Bande felbst betrifft, so leiden fie die mannichfaltigsten Beranderungen. Gine fauber abgetunchte Band, auf welcher die angebrachte Stuce eatur durch einen leichten Thon abgesett wird, gibt für Borsale die angenehmste und heiterste Bergierung.

Sehr wichtig aber ift fur Decoration die Rennt= niß: Granit, Porphpr und Marmor auf verschie= bene Beise nachauahmen. Die befannte Art bes sogenannten Spodmarmore thut zwar, nachst dem natürlichen Stein, ben schönften und herrlichsten Effect, allein sie ist sehr tostbar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bebient man sich in Italien außerdem noch drever anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Burde der Zimmer anzwenden sind, und alle drep fehr guten Effect machen.

Die erste wird auf naffen Kalf gemahlt, und hinterbrein vom Maurer verglichen, und von dem Mahler wieder übergangen, so daß beide immer gufammen arbeiten; sie können auf diese Beise des Lages 6 Quadratschuch fertig machen. Der neue Saal von Hohendeim wird auf diese Beise decorirt, und man könnte daselbst im Fruhjahre schon die Resultate seben.

Die zwepte ist was die Italianer Scajola nennen, eine Art von naffem Mosail. Der Pilaster,
oder die Fullung, die auf diese Art bearbeitet werben soll, wird mit einem einfarbigen beliebigen Gppögrunde angelegt. Wenn-er trocken ist, sticht
ber Runstler, der freilich darin Praktit haben muß,
mit Eisen die Abern oder was man für Jufalligkeiten anbringen will, heraus mid-füllt und streicht
die entstandenen Vertiefungen mit einer andern
Farbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder trocken ist, übergeht er
es abermals, und das so lange, die der Effect erreicht ist, da denn-das Ganze abgeschlissen wird. Man tann burch diese Art weit mehr, als burch das Mischen bes Marmors, die Natur erreichen und es soll bei gehöriger Praktik um einen großen Theil geschwinder geben.

Die dritte Art ift far Borfale und Jimmer, die man leicht behandeln will; fie foll fic aber auch febr gut ausnehmen. Der Marmor wird namlich mit Leimfarbe auf die abgetunchte Band gemahlt und mit einem Spiritusfirnif überftrichen.

Alle drep Arten offeriet herr Thouret durch Beschreibung, noch lieber aber durch personliche Auleitung mitzutheilen. Er widerrath das Mablen
bes Marmors mit Del auf die abgetunchte Wand,
weil die Arbeit eine unangenehme der Natur widersprechende Braune nach und nach erhält.

Der Gebrauch ber Seibe jur Bergierung ber Bande ift auch wohl ju überlegen. Ganze Bande bamit zu überziehen hat immer etwas Eintoniges, man mußte ihnen denn nach Größe und Berhaltniß ber Jimmer starte Borduren geben, und auf die großen Raume wenigstens einige wurdige Gemablbe anbringen.

llebrigens aber find die kleinern feidnen Abtheisinngen, mit Stuccatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmfte und Reichfte, wie wir das Beifpiel auch im romifchen haufe feben.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil ber Architektur angesehen, in die Band eingelaffen und niemals in mehr oder weniger barbarischen

Mahmen aufgehangt werben, sa fallen die Mahmen dazu meist in das Feld des Stuccaturers, wenigstens hat der Riidschniber nicht viel daran zu thun. Dagegen ist zu wünschen, daß das Schnibwert an den Thuren, die im Sanzen einerlei Form haben tonnen, nach Verhaltniß angebracht werde; wie sie benn überhaupt nur immer holzsarbe sepn sollten, um so mehr, da man durch Fournirung verschiedener holzer, Schnibwert, Bronze, Bergoldung, ihre Mannichsaltigseit sehr hoch treiben tann, und eine weiße Thur immer etwas Albernes bat.

Statt bes toftbaren Schnigwerts laffen fich auch bei Tapetenleiften bie von Carton ausgebructen vergolbeten Zierrathen fehr gut brauchen.

Begen der Lambris hielt man dafür, daß bei hohen Bimmern allenfalls die Sohe der Fenfterbrüftung beibehalten werden tonne, fonft aber fabe ein niedriger socialartiger Lambris immer beffer aus, indem er die Band niemals gedruckt erscheinen laffe.

Begen ber Fußboben tamen auch fehr gute Borfchlage gur Sprache, die nachstens im weitern Umfang zu Papiere zu bringen find.

Einer von den Sauptfehlern bei ber Decoration ber Bimmer, der anch bei der frubern Confiruction ber Gebäude begangen wird, ift, daß man die Raffen, die man haben fann ober hat, trennt ju fepn, bem aber ber Weg nach feinem rechten Plate burch ein ungleiches und schnelleres Bachsthum ber Nachbarzahne versperrt worden, so baß er sich hinterwärts entwicelt und bas Unglud angerichtet hat. Bahrscheinlich ist es ber fehlende Bachahn von deffen Albeole feine Spur zu sehen ift. Im Anfange glaubte ich fast es sep ber Eczahn.

Menn man diefen Fall hatte verniuthen tonnen, so bin ich überzeugt, daß diefe Person leicht zu operiren und der Jahn herauszuziehen gewesen ware; ob man aber, bei ihrer übrigen ungludlichen Constitution, ihr das Leben badurch gefristet hatte, ift fast zu zweifeln.

Schabe, daß man nur das intereffante Stude ausgeschnitten und nicht die andere Salfte der Marxille, ja denganzen Schabel verwahrt hat, damit man den Anochendau noch an den Theilen, welche feine auffallende Unregelmäßigkeit zeigen, hatte beobachten tonnen.

Den 6 September.

Abende im Theater murden bie Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Vorstellung war außerst schwach und unbedeutend.

herr Brand gar nichts. Demoifelle Bam: bus unangenehme Mullitat. Mabame Raufmann, fleine hagere Figur, fteife Bewegung, angenehme, gebilbete, aber ihwache Stimme. Demoifelle Ferber nichte. herr Krebs angenehmer Leuor, ohne Ausbruck und Action. herr Reuter unbebentenb. herr Weberling, eine gewiffe Art von brolligem humor, ben man leiben mag, aber auch weiter nichts.

3ch habe mehrere, die bas Theater oftere beste den, baruber frechen boren und ba tommt es benn meist auf eine gemisse Toleranz hinaus, die aus der Rothwendigfeit entspringt diese Leute zu sehen, wo denn doch jeder in einer gewissen Rolle sich die Gunft des Publicums zu verschaffen weiß.

Uebrigens hat das Theater fo eine feltsame Constitution daß eine Berbesferung deffelben unmöglich wirb.

# Bon Stuttgart nach Tubingen.

### Zubingen ben 7 September 1797.

Frih 51/2 Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf der Sobe hinter Sobenheim ging der Weg durch eine schöne Allee von Obstdaumen, wo man einer weiten Audsicht nach den Nedarbergen genießt. Man kommt durch Echterdingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sodaun auf und ab, quer durch die Thaler, welche das Wasser nach dem Nedar auschien.

ueber Balbenbuch, das im Thale liegt und wo wir um 8½ Uhr autamen, hat man eine schone Aussicht auf eine fruchtbare, doch higelige und raubere Gegend, mit mehrern Dorfern, Felbbau, Biefen und Bald. Balbenbuch selbst ist ein artiger awischen Hügelu gelegener Ort mit Biesen, Feld, Beinbergen und Bald, und einem herrschaftlichen Schloß, ber Bohnung des Oberforstmeisters.

Eine abnliche Cultur bauert bis Dettenhausfen fort, boch ift die Gegend rauher und ohne Beinberg. Bir sahen Beiber und Rinder Flachs brechen. Beiterhin wird es etwas flacher. Einzelne Sichbaume stehen hie und ba auf der Erift, und man hat die schone Ausicht der nunmehr nahern Nedarberge, so wie einen Blid in's mannichfaltige Redarthal. Wir sahen bald das Thbinger Schloß und fuhren durch eine anmuthige Aue nach Tubingen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Befanntschaft mit herrn Dr. Gmelin und ging gegen Abend mit beisen die Segend zu sehen. Aus dem Garten des Dr. Gmelin hatte man die Aussicht auf das Ammerthal und Reckarthal zugleich. Der Rucken eines sich bebauten Sandsteingebirges trennt beide Thaler, und Tubingen liegt auf einem kleinen Ginschnitt dieses Ruckens wie auf einem Sattel und macht Face gegen beide Thaler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, und die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil

ber Stadt zu leiten. Der größte Theil des Baffere ist zu diesem Bebuf weit über der Stadt in
einen Graben gefaßt; das übrige Basser, im orbentlichen Bette, so wie die Sewitterwasser, laufen
noch eine weite Strede, bis sie fich mit dem Redar
vereinigen.

Die Eristen; der Stadt grundet sich auf bie Atademie und die großen Stiftungen; der Boben umber liefert den geringsten Theil ihrer Bedurfeniffe.

Die Stadt an sich selbst hat drep verschiedene Charaftere; der Abhang nach der Morgenseite, gesen den Reitar zu, zeigt die großen Schule, Alosters und Seminarien: Sebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten zufällig zusammengebauten Sewerbstadt ahnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Amsmer zu, so wie der untere flache Theil der Stadt wird von Gartnern und Feldleuten bewohnt; er ist außerst schlecht, bloß nothburstig gebauet und die Straßen sind von dem vielen Mist außerst uns fauber.

Zubingen, ben 8 September 1797.

Mittags lernte ich die herren Plouquet, die beiben Gmelin und Schott kennen. In dem Plouquetischen Garten, der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghobe liegt, ist die Auslicht sehr angenehm; man sieht in beibe Thaler, ins dem man die Stadt vor sich hat. An der Gegen-

feite bes Redarthals zeigen fic bie bobern Berge nach ber Donau gu, in einer ernsthaften Reibe.

### Den 9 Geptember 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf dem Schloffe. Ju den Zimmern finden fich sowohl an Decken als au Banden und Fenstern artige Beffpiele der alten Berzierungsmanier, oder vielmehr jener Art die Theile des innern Ausbanes nach gewissen Bedurfnissen oder Begriffen zu bestimmen. Da man denn doch bei einem Baumeister manchmal folche Angabe fordert, so wird er dier verschiedne Studien machen tonnen, die mit Geschmad gebraucht gute Wirkung thun murben.

Abende bie fleine Kantifche Schrift gegen Schloffer, fo wie ben Gartentalender und bie murtembergifche fleine Geographie burchgelefen und angefeben.

### Den 10 September, 1797.

Früh mit Professor Kielmeper, ber mich besuchte, verschiedenes über Anatomie und Physiologie
organischer Naturen burchgesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Borlesungen wird ehestens
gedruckt werben. Er trug mir seine Sedanken vor,
wie er die Gesete der organischen Natur an allgemeine physische Gesete anzuknupfen geneigt sep,
3. B. der Polarität, der wechselseitigen Stimmung

und Correlation der Ertreme, ber Ansdehnungesfraft erpanfibler Fluffigleiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Beidungen, die nur des leichtern Betständnisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von Seorge Euvier, von Mümpelgard, der gegenwärtig Professor der vergleichenden Anatomie am National-Institut in Paris ist. Wir sprachen verschiedenes über seine Studien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Semuthsart und seine Lage nicht der völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Kalenten zu wünschen wäre.

tieber die Idee, daß die höhern organischen Raturen in ihrer Entwickelung einige Stufen vorwarts machen, auf benen die andern hinter ihnen juructbleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der Hautung, der Anastomosen, des Spstems der blinzben Darme, der simultanen und successiven Entwicklung.

### Den 11 September.

Dictirt an verschiedenen Auffaben nach Weimar bestimmt. In der Kirche Besichtigung der farbigen Fenster im Chor. Aufsah baruber. Mittage Profestor Schnurrer, nach Lische Bisten bei den Serren die ich bier im Sause batte tennen lernen, so wie bei Professor Meper. Abende die Nachricht von ber erklarten Fehbe bes Directoriums mit bem Rathe ber 500. Regnichter Lag.

An ben Bergog von Beimar.

Tubingen ben 11 Sept. 1797.

Bom 25 August an, ba ich von Frantfurt abreif'te, babe ich langfam meinen Beg bierber genom= men. 3ch bin nur bei Tage gereif't und habe nun, vom iconen Better begunftigt, einen beutlichen Begriff von ben Gegenden die ich burchwandert, ihren Lagen, Berhaltniffen, Unfichten und Fruchtbarfeit. Durch bie Gelaffenheit womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas fpat, noch reifen. Es gibt eine Methode burch die man überhaupt in einer gemiffen Beit die Berbaltniffe eines Orte und einer Gegend, und bie Erifteng einzelner vorzüglicher Menfchen gemabr merben tann. 3ch fage gewahr merben, weil ber Reifende faum mehr von fich fordern barf; es ift ichon genng, menn er einen faubern Umrif nach ber Ratur machen lernt und allenfalls bie großen Partien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an bas Musführen muß er nicht benten.

Der Senuß der schonen Stunden, die mich durch die Bergstraße führten, ward burch die febr ausgefahrnen Wege einigermaßen unterbrochen. Seidelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwen vollig heitern Tagen mit Berwunderung und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nahern sich von mehrern Seiten dem Ideal, das der Landschaftsmahler aus mehrern gludlichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammen bildet. Der Weg von da nach Heilbronn ist theils für's Auge sehr reizend, theils durch den Andlick von Fruchtbarkeit vergnüglich.

Seilbronn hat mich fehr interessirt, sowohl wegen seiner offnen fruchtbaren wohlgebauten Lage, als auch wegen bes Bohlstandes ber Bürger, und ber guten Abministration ihrer Borgesehten. Ich hatte gewünscht biefen kleinen Kreis naber kennen zu lernen.

Bon da nach Stuttgart wird man von der Einsformigfeit einer gludlichen Cultur beinah trunfen und ermüdet. In Ludwigsburg besah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenpflanzungen, die sich durch die Hauptstraßen des gangen Ortes erstreden.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in feinem ernsthaften wohl gebauten Thal sehr anmuthig und feine Umgebungen, sowohl nach ben Hoben, als nach bem Nedar zu, find auf mannichfaltige Weise charafteristisch.

Es ift febr intereffant zu beobachten auf welchem Puntt die Runfte gegenwartig in Stuttgart fteben. Herzog Carl, dem man bei feinen Unternehmungen eine gewiffe Grofbeit nicht absprechen kann, wirfte doch nur zu Befriedigung feiner augenblidlichen Leibenschaften und jur Realifirung abwechselnder Phantaffen. Indem er aber auf Schein, Reprasentation, Effect arbeitete, so bedurfte er besonders der Aunkler, und indem er nur den niedern Zweck im Auge hatte, mußte er doch die höheren befordern.

In früherer Zeit begünstigte er bas Iprische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Bollsommenheit darzustellen. Diese Epoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zuruck und zu Bollständigteit seiner Alabemie gehorte auch der Unterricht in Musit, Gesang, Schauspiel und Lanztunst. Das alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortschreitenbes, sondern als ein stillstehendes und abnehmenbes Institut.

Musit kann sich am langsten erhalten. Dieses Talent kann mit Slud bis in ein höheres Alter geübt werden; auch ist es, mas einzelne Inkrumente betrifft, allgemeiner, und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater dagegen ist viel schnelern Abwechselungen unterworfen und es ist gewissernaßen ein linglud, wenn das Personal einer
besondern Buhne sich lange nebeneinander erhält;
ein gewisser Ton und Schlendrian pflanzt sich
leicht fort, so wie man z. B. dem Stuttgarter
Theater an einer gewissen Steisbeit und Trockenheit seinen akademischen Uriprung gar leicht ab-

merten tann. Birb, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjecte angefrischt, so muß es allen Reiz verlieren. Singstimmen dauern nur eine gewisse Zeit; die Jugend, die zu gewissen Rollen erforderlich ist, geht vorüber und so hat ein Publicum nur eine Art von tummerlicher Freude durch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegenwärtig der Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Constitution der Theateraufsicht jede Verbesserung sehr schwierig macht.

Mihole ist abgegangen und nun ist ein anderer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hoese und Publicums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaben entstehen, so muß er ihn allein tragen; sein Bortheil hingegen darf nur bis zu einer bestimmten Summe steigen, was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theater-Direction theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen könnte, paralysirt wird. Ein Theil der altern Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhalt fich überhaupt ungefahr wie bie Mufit. Figuranten bauern lange, wie Inftrumentaliften, und find nicht ichwer zu erfeben; fo tonnen auch Tanger und Tangerinnen in einem hobbern Alter noch reizend fepn, unterdeffen findet fich

immer wieder ein junger Nachwuchs. Dieses ift auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haben eine junge sehr reizende Tangerin, der nur eine gewisse Mannichsaltigkeit der Bewegungen, und mehr Charakteriftisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sepn. Ich habe nur einige Dievertissements gesehen.

Unter den Particuliers hat fich viel Liebe gur Mufit erhalten, und es ift manche Familie die fich im Stillen mit Clavier und Sefang fehr gut unterbalt. Alle fprechen mit Entzuden von jenen brillanten Beiten, in benen fich ihr Geschmad guerst gebildet, und verabscheuen beutsche Musit und Befang.

Bildhauer und Mahler ichickte der Herzog, wenn sie gewissermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Nom. Es haben sich vorzügliche Manner gebildet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich bie Lust des Beichnens, Mahlens und Bossirens berbreitet; mehr oder weniger bedentende Sammlungen von Gemählden und Aupferstichen sind entstanden, die ihren Besispern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communication mit andern Freunden gewähren.

Sehr auffallend ift es, daß der herzog gerade die Runft die er am meisten brauchte, die Baufunft, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten

beforderte und fich bie fo nothigen Organe bilbete : benn es ift mir feiner befannt, ber auf Bautunft gereif't mare. Bahricheinlich begnugte er fich mit Subjecten die er um fich hatte und gewohnt mar, and mochte burch fie feine eignen Ibeen gern mehr oder weniger ausgeführt feben. Dafür tann man aber auch, bei allem mas in Lubwigeburg, Stuttgart und Sobenbeim gefcheben ift, nur bas Material, bas Gelb, die Beit, fo wie die verlorne Rraft und Gelegenheit mas Gutes ju machen, bebauern. Gin Saal, der jest in der Arbeit ift, verfpricht endlich einmal geschmadvoll verziert ju merben. Ifopi, ein trefflicher Ornamentift, den der Bergog furg por feinem Tode von Rom verfdrieb, führt bie Arbeit nach Beidnungen von Thouret aus. Diefes ift ein junger lebhafter Mabler, ber fich aber mit viel Luft auf Architettur gelegt bat.

Das Aupferstechen steht wirklich hier auf einem hoben Punkte; Profesor Muller ift einer der ersten Aunstler in dieser Art und hat eine ausgebreitete Schule, die, indem er nur große Arbeiten unternimmt, die geringern buchhandlerischen Beschrisse, unter seiner Aufsicht, befriedigt. Profesor Lep bold, sein Schuler, arbeitete gleichfalls nur an. größern Platten und wurde an einem ausbern Orte, in Absicht der Wirkung auf eine Schule, das bald leisten was Professor Muller hier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blide alle biefe ermahnten Zweige ber Kunft und. andere bie sich

noch weiter verbreiten, fo abergengt man fic leicht. bas nur bei einer fo langen Regierung, burch eine eigene Richtung eines Furften, Diefe Ernte gepflangt und ausgesaet werben tonnte; ja man fann mobl fagen : daß die fpatern und beffern Rruchte iebo erft au reifen anfangen. Bie ichabe ift es baber, bas man gegenwärtig nicht einfiebt, welch ein großes Capital man baran befitt, mit wie mafigen Roften es ju erhalten und weit bober ju treiben fen. Aber es fceint niemand einaufeben, welchen boben Grab von Birfung bie Runfte, in Berbin= dung mit den Biffenschaften, Sandwert und Sewerbe in einem Staate bervorbringen. Die Gin= fdrankungen die der Angenblick gebietet, bat man von biefer Seite angefangen und baburd mebrere gute Leute migmuthig und jum Auswandern geneigt gemacht.

Bielleicht nust man an andern Orten biefe Epoche und eignet fich, um einen leiblichen Preis, einen Theil der Sultur gu, die hier durch Beit, Umftande und große Roften fich entwickelt hat.

Eigentlich wiffenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; fie scheint mit ber Carle-Alademie wo nicht verschwunden, boch fohr vereingelt worden au fenn.

Den prensischen Gefandten Mademeiß besuchte ich, und sah bei ihm ein Paar sehr schone Bilber, bie bem Legationsrath Abel, ber gegenwärtig in Paris ist, gehören. Die Sammlung bieses Manned, ber für fic und feine Freunde febr ichabbare Gemühlbe aus bem frangoffichen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ift aus Furcht vor den Franzolen in den Saufern feiner Freunde zerftrent, wo ich fienach und nach aufgesucht habe.

Den sehr corpulenten Erbprinzen sah ich in der Romödie; eine schwarze Binde, in der er den por kurzem auf der Jagd gebrochnen Arm trng, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erbprinzes ist wohlgebaut, und hat ein verständiges gefälliges Anssehen, ihr Betragen, sowohl nach innen als nach außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, äußerst klug und den Umständen gemäß sonn. Der regierende herzog scheint, nach dem Schlagfusse der ihn im Juny des vonigen Jahres tras, nur noch so leidlich hinzuleben. Die Wogen des kandtage haben sich gelegt und man erwartet nun mas aus der Insusion sich nach nach präcipitiren wird.

Ich machte in guter Gefellschaft ben Weg nach Kannstadt und Redar-Reme, um das Leger vonden ungefahr 25,000 Mann Defireichern zu sehen, das zwischen Fochberg und Mublhausen sieht und den Redar im Ruden hat; es geht darin, wie naturlich, alles fauber und ordentlich zu.

Darauf foh ich auch Sobenbeim mit Aufmertfamteit, indem ich einen gangen Tag bagn anmenbete. Das mit feinen Seitengebauben außerft weitläufige Schop und ber mit ungahligen Ausgeburten einer unrubigen und fleinlichen Phantafie überfacte Garten, gewähren felbst im einzelnen, wenig Befriedigendes; nur bier und da findet man etwas, das beffer behandelt eine gute Wirtung hervorgebracht haben murbe.

Einen thatigen Sanbelsmann, gefälligen Birth und wohl unterrichteten Aunstfreund, der viel Talent in eignen Arbeiten zeigt und den Namen Rapp
führt, fand ich in Stuttgart und bin ihm manchen Gennft und Belehrung schuldig geworden. Profesor Danneder ift, als Runstler und Mensch, eine herrliche Natur und wurde, in einem reichern Runstelemente, noch mehr leisten als hier, wo er zu viel aus fich selbst nehmen muß.

So ging ich benn enblich von Stuttgart ab, burch eine zwar noch fruchtbare, boch um vieles ranhere Segend, und bin nun am Fuße ber höhern Berge angelangt, welche schon verfundigen was weiterhin bevorsteht. Ich habe hier schon den größern Treil von Profesoren tennen gelerut, und mich auch in der schonen Segend umgesehen, die einen doppelten Charafter hat, da Rubingen auf einem Bergrüden, zwischen zwer Thalern liegt, in deren einem der Neckar, in dem aubern die Ammer fliebt.

Die auslofchich die Juge ber Gegenstande im Sedachtniß feven, bemerfte ich hier mit Verwunderung, indem mir doch auch feine Spur vom Bilbe Endingens geblieben ift, bas wir doch auch, auf jener sonderbaren und angenehmen ritterlichen Erspedition, vor so viel Jahren beruhrten.

Die Atademie ist hier sehr schwach, ob sie gleich verdienstvolle Leute besitt und ein ungeheures Geld auf die verschiednen Anstalten verwendet wird; allein die alte Form widerspricht jedem fortschreitenden Leben, die Wirtungen greisen nicht in einander und über der Sorge wie die verschiedenen Einrichtungen im alten Gleise zu erhalten sepen, tann nicht zur Betrachtung tommen, was man ehemals dadurch bewirkte und jest auf andere Weise bewirken konnte und sollte. Der hauptsinn einer Versassing wie die wurtembergische bleibt nur immer: die Mittel zum Iwede recht fest und gewiß zu halten, und eben deswegen kann der Iwed, der selbst beweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

Tabingen , ben 11 September 1797.

### ueber Glasmahlerep.

#### Fortfesung.

In dem Chor der Tubinger Kirche befinden fich bunte Fenfter, welche ich beobachtete und folgende Bemertungen machte:

### Den Grund betreffenb.

Derfelbe ift braunlich, scheint gleich aufgetragen gut fepn und in einem trodenen Bustande mit Rasbeln ausgeriffen. Bei den hohen Lichtern ift der Grund scharf meggenommen, die übrige haltung aber mit kleinen Strichlein hervorgebracht, wie man auf einem dunkeln Grund mit Kreide hohen

wurbe. Auf diese Beise ist die haltung bewirkt, und das Bild besindet sich auf der Seite die nach sinnen getehrt ist. Der Grund ist rauh und unsichmelzbar, und muß durch ein großes Fener in das Glas gedvannt sepn; die feinsten Nadelzuge seden in ihrer volligen Schärfe da; es konnte das mit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werden. hier sind Wögel und Ebierarten auf gels bem Grunde mit unglaublicher Seschicklichkeit rasdirt; sowohl die Umrisse als die tiefsten Schatten scheinen mit dem Pinsel zemacht zu sepn, so daß der erste Grund doch gleichsam schon als eine starte Mittelsinte anzusehen ist.

## Die Farbung betreffenb.

Man tann hierüber bei den Tubinger Scheiben wenig lernen, weil sie außerst zusammengesett find. Sie haben zwar sehr gelitten und find mitunter hocht ungeschicht gestickt; aber man sieht doch, daß sie gleich von Anfang aus febr kleinen Studen zussammengesett waren, z. B. selbst die einzelnen Theile eines Harnisches, der boch vollig einfarbig ist.

Benn hier auf einem Glas zwen, ja bren Karben vorsommen, so ift es durch das Ausschleifen geleistet. Es sieht febr gut ans, wenn eine weiße Stideren auf einem farbigen Rleibe ausgeschliffen ift. Diefes Ausschleifen ift vorzuglich bei Bappen gebraucht. Die weiße Bafche neben den Gemandern fo auszuschleifen, murbe einen sehr guten Effect thun. Durch dieses Mittel tonnen z. B. viercrelei Farben auf einmal dargestellt werden, ja mehrere. Eine Purpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, das Schwarze wird auf den Purpux gemahlt, das Uebrige wird herausgeschliffen und man kann auf der Ruckfeite des Weißen wieder Faeben andringen, welche man will. Sehr dunner Purpur thut einen herrlichen Effect, und warde dei dem geschmadvollsten Colorit seinen Plat gehderig einnehmen. Eben so tonnte gelb auf Purpur geschmolzen und eine Farbe ausgeschliffen werden.

Das Schwarze habe ich hier auf ber innern Seite fehr bicht aufgemahlt gefeben. Es find auf biefe Beife theils die fcwarzen Theile der Bappen, theils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Bu holy, Stein und anderem Rebenwesen gibt ed fehr artige Ebne, die aus dem Grunen, Rothen, Gelben und Bioletten in's Braune spielen. Man mußte damit, bei geschmadvollerer Mahleren, seine Grunde sehr fanft halten tonnen.

Die Fleischfarbe ift nun freilich am menigften gut, sie fteigt vom Gelben bis jum Rothgelben; ja ich habe an Rebenfignren ein violettlich Braun bemerkt. Wollte man überhaupt wieder etwas in biefer Art versuchen, so mußte man sich einen gewiffen Styl machen, und nach den mechanischen Medlicheiten die Arbeiten behandeln.

Die Sauptfarben find alle ba, und zwar in ih= rer bochften Energie und Sattbeit.

Ein Duntelblau ift vortrefflich. Ein helblau fcheint neuer. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten durch eine graue Schmelzfarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten bis in's Orange, ja Biegelroth, Smaragbgrun, Gelbgrun, Piplett, und zwar ein blauliches und ein rothliches, beides fehr schon. Purpur in allen Tonen, des hellen und bunteln, von der größten herrlichleit.

Diefe Hauptfarben tonnen, wie schon oben gefagt, wenn man wollte, getöbtet werden, und man mußte nicht allein tiefe lebhafte und heftige, sonbern auch eine angenehme harmonie hervorbringen können.

#### An Soiller.

Zubingen, ben 14 September 1797.

Seit dem 4 September, an dem ich meinen leteten Brief abschicke, ist es mir durchaus recht gut gegangen. Ich blieb in Stuttgart noch drep Lage, in denen ich noch manche Personen kennen lernte und manches Intereffante beobachtete. Als ich bemerken konnte, daß mein Verhältniß zu Rapp und Dauneder im Bachsen war, und beide manchen Grundsab, an dem mit theoretisch so viel gelegen ist, aufzusaffen nicht abgeneigt waren, auch von ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und

Brauchbare mittheilten, fo entschloß ich mich ihnen ben herrmann vorzulefen, bas ich benn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte alle Ursache mich bes Effects zu erfreuen, ben er hervorbrachte, und es sind uns allen diese Stunden fruchtbar geworden.

Nun bin ich feit bem 7ten in Tubingen, bessen Umgebungen ich die ersten Tage, bei schonem Wetter, mit Pergnugen betrachtete, und nun eine traurige Regenzeit, durch geselligen Umgang, um ihren Einstuß betruge. Bei Cotta habe ich ein heiteres Jimmer, und, zwischen der alten Kirche und dem alademischen Gebände, einen freundlichen, obgleich schmalen Ausblick in's Neckarthal. Indessen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nachsten Brief erhalten Sie von Stafa. Meyer ist sehr wohl und erwartet mich mit Verlangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiden unsere Jusammentunft seyn und werden kann.

Je naber ich Cotta kennen lerne, besto bester gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Sandelsweise hat er so viel Mäßiges, Sanstes und Gefastes, so viel Rlarbeit und Beharrlichkeit, baß er mir eine seltene Erscheinung ift. Ich habe mehrere von den hiesigen Prosessoren kennen lernen, in ihren Fädern, Denkungsart und Lebensweise sehr schahbare Männer, die fich alle in ihrer Lage gut zu befinden

scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten alaber mischen Sirculation nothig hatten. Die großen Stiftungen scheinen ben großen Sebauben gleich in die sie eingeschlossen siud; sie stehen mie rubige Rolossen auf sich selbst gegründet und bringen teine lebhafte Thatigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedurfen.

Sonberbar bat mich bier eine fleine Schrift von Rant überrafdt, die Gie gewiß auch tennen werden : Verfundigung bes naben Abichluffes eines Eractate jum ewigen Frieden in der Philosophie; ein febr ichabbares Product feiner befannten Denfart, bas fo wie alles was von ihm tommt, die berrlichften Stellen enthalt, aber auch in Composition und Styl Rantischer als Rantisch ift. Mir macht es großes Bergnugen, bag ibn die vornehmen Philoforben und die Drediger bes Vorurtheils fo argern fonnten, bag er fich mit aller Gewalt gegen fe ftemmt. Indeffen thut er bod, wie mir icheint, Soloffern unrecht, daß er ibn einer Unreblichfeit, wenigstens indirect befontbigen will. Wenn Golof: fer fehlt, fo ift es mohl barin, bag er feiner innern lleberzeugung eine Reglitat nad außen gufdreibt, und fraft feines Charafters und feiner Dentweife zuschreiben muß; und wer ift in Theorie und Praris gang frei von biefer Anmagung? Bum Schlufe laffe ich Ihnen noch einen fleinen Scherz abichreis ben; machen Sie aber noch feinen Gebrauch bavon. Es folgen auf biefe Introduction noch brey Lieber in bentider, frangofifder und fpanifder Art, bie gufammen einen Beinen Roman andmachen.

Der Ebelfnabe und bie Dullerin.

Mitenglifc.

@belfnabe

Wehin? Wahin? Schone Mallerin! Wie beißt bu?

Mellerin.

Life.

Ebelfnabe.

Wohin denn? wohin Mit dem Rechen in der Hand?

Mallerin.

Auf bes Baters Land, Auf bes Baters Wiefe!

Chelenabe.

Und gehft fo allein?

Dallerin.

Das heu foll herein, Das bedeutet ber Rechen; Und im Garten daran Fangen die Birn' ju reifen an, Die will ich brechen.

Ehelfnabe.

Ift nicht eine ftille Laube babei?

Mallerin.

Sogar ihrer zwen An beiben Ecten.

Chelfnabe.

Ich komme dir nach. Und am heißen Mittag Wollen wir uns drein versteden. Nicht wahr? im grünen vertraulichen Laus — Mällerin.

Das gabe Gefcichten.

Chelfnabe.

Ruhst du in meinen Armen aus? Mullerin.

Mit nichten!
Denn wer die artige Müllerin tüßt.
Auf ber Stelle verrathen ist.
Euer schönes dunkles Kleid
Ahat' mir leid
So weiß zunfärben.
Gleich und gleich! so allein ist's recht!
Darauf will ich leben und sterben.
Ich liebe mir den Müller Anecht,
An dem ist nichts zu verderben.

# Bon Tubingen nach Schaffhausen.

Den 16 September 1797.

Früh 4 Uhr aus Lübingen abgefahren. Sobalb man aus dem Burtembergischen tommt wird der Beg schlecht. Bur Linken hat man Berge an deren Fuß sich ein Thal bilbet in welchem die Steinlach gließt.

Wir erreichten Sechingen 71/2 Uhr; es liegt zum Theil im Grunde jum Theil mit dem Schlosse auf der Anhohe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schone Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Aloster und dahinter Hohen Berge. Auf der Brucke traf ich seit langer Zeit den ersten heiligen Nepomut, der aber auch wegen der schlechten Wege nottig war. Sehr schone Kirche. Betrachtung über die Klarheit der Pfassen in ihren eignen Angelegenheiten, und die Dumpsheit die sie verbreiten. Bon Philosophen Tounte man beinahe das Umgesehrte sagen.

Sinter Sechingen icone Garten und Baumfinde, icone Pappelanlagen, abhangige Biefen und freundliches Thal. Rach dem Schlof Hobenzollern gu icone weite Aussicht. Die Berge links 'geben ummer fort so wie bas Thal zu ihren Fußen.

Beffingen. Auf der Chauffee, wie auch icon eine Beile vorber, fehr bichter inwendig blauer Raltftein mit fplitterig unfcheligem Bruche, faft wie bar Keuerstein.

Steinhofen. Eine hubiche Kirche auf ber Sobe. hier und in einigen Dorfern vorher war bei bem Dorfbrunnen eine Art von herd eingerichtet, auf bem bas Baffer jum Baiden auf ber Stelle beit gemacht wird. Der Felbban ift ber einer rauberen Gegend, man fab Biefen und Triffen und noch viel Kartoffeln und hanf.

Engichlatt zwifden angenehmen Sugeln im Grunbe, feitwarts Berge.

Bablingen gleichfalls eine foone Geaenb: lints in einiger Entfernung bobe malbige Berge, Die an deren fteilern guß fich fruchtbare Sugel binauf erftreden. Wir famen um 10 Ubr an. Der Ort liegt amifden fruchtbaren, mebe ober weniger fteilen , jum Theil mit Bols bewachfenen Sugeln und hat in einiger Entfernung gegen Gib: Dft bobe bolgbewachsene Berge. Die Epad flieft burd fone Biefen. Diefe erft befdriebene Gegend fan ich auf einem Spaziergange binter Bablingen. sollern ift rudmarts noch fictbar. Die Evac lauft aber Raltfelfen unter benen große Baute von Ber: fleinerungen find. Der Ort felbft ware nicht übel, er ift faft nur eine lange und breite Strafe, bas Beffer lauft burd und fteben bin und wieber gute Brunnen; aber die Rachbarn baben ihre Difthaufen In der Mitte ber Strafe am Bad, woraus bod gemaiden und gu manden Beburfniffen unmittelbar geschörft wird. An beiben Seiten an ben Saufern bleibt ein notbdurftiger Dlas jum Rabren und Gehen. Bei'm Regenwetter muß es abicheulich sonn. Ueberdieß legen die Lente, wegen Mangel an Raum hinter den Haufern, ihren Vorrath von Breunholz gleichfalls auf die Strafe und das Schlimmste ist, daß nach Beschaffenheit der Umstände fast durch keine Anstalt dem Uebel zu helfen ware.

Enbingen. Man behalt die Berge noch immer linie.

Dotternhaufen. Bis babin fcone femarge Felber, bie aber feucht und quellig fceinen.

Schemberg starter Stieg, ben vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ift schmubig und voller Mist; er ist wie Bahlingen als Städtchen enge gebaut und in Mauern gezwängt und wird von Enterbestern bewohnt, die nun keine Höfe haben. Man findet auf der Höhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Ader und Meibe ist; der hafer ward hier erk hineingeschaft. Der Weg steigt immer höher, es zeigen sich Fichten, große slache Beideplähe, dazwischen Feldbau. Dben einzelner hof. Das Kerrain fällt gegen Mittag, die Wasser slieben aber noch immer nach dem Nedar zu; es kommen mehr Kichtenwäldchen.

Um 3 Uhr in Bellen bingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen geht es wieder ftart bergauf. Boben und Gultur wird etwas beffer. Links liegt Albingen. Auch die undantbarften Bergrüden und ehemaligen Eriften findet man cultivirt. Man kommt auf eine fcone Flace und fuhlt, daß man

hoch ift. Die Straße wendet sich durch Albingen, einen heiteren weitläufig gebauten Ort; links Gebirge. Höhen worauf ein Schlößchen liegt.

Hofen, Spaichingen, Balgheim mo bie hochfte Sohe erreicht ift. Uon Riedheim au fallen die Waser der Donau zu. Wurmlingen. Wir fuhren durch ein enges Thal hinabwarts nach Tuttlingen, wo wir Abends halb neun Uhr anstamen.

#### Den 17 September 1797.

Bon Tuttlingen um 7 Ubr. Der Rebel mar febr ftart; ich ging noch porber die Donan an feben. Sie icheint icon breit, weil fie burch ein großes Behr gedammt ift. Die Brude ift von Solg und obne bedect ju fevn mit Berftand auf bie Dauer conftruirt; bie Eragewerte liegen in ben Lebnen, und die Lebnen find mit Brettern verfcbla= gen und mit Schindeln gebedt. Sinter Enttlingen gebt es gleich anhaltend bergauf, man trifft wieber Raltftein mit Berfteinerungen. 36 bemertte eine gute und mobifeile Art einer Lebne am Bege: 3n ftarte Solzer maren vieredt langliche Locher eingefonitten und lange bunne Stamme getrennt und burchgeschoben. Bo fich zwep einender mit bem obern und untern Ende berührten, maren fie verfeilt.

Ueberhaupt muß man alle murtembergifchen Anftalten von Chauffeen und Bruden burchaus loben. Der Predifant in bas Donamigal, bas wie ein grafter See, mie eine überschneite Fläche aussah, indem die Maffe gang horizontal und mit fast uns merklichen Eddohungen niedersant. Oben war der Himmel nöllig rein.

Man fteigt: so hoch, daß man mit dem Rucken der fammtlichen Kallgebirge, zwischen denen man bieber durchfuhr, beinahe gleich zu sepn scheint. Die Donan kommt vom Abend hergestossen, man floht weise in ihr Thal hinauf, und wiese von beiden Seiten einzeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder sudwärts nach dem Rhein, noch nord-warts nach dem Nockar fallen könne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins dei Freiburg hinziehen und den Kall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat bes Dintels ftanb fcon fehr fcon; man faet bier fruh, weil es auf ben Soben geltig elmvintert.

Es thut fich die Aussicht auf, links nach dem Bodensee und nach den Bergen von Granbundten, vorwärts nach Sobentwiel, Thaingen und dem Fürftenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts und sieht jenseits desselben die Schlucht, durch die man berunter gesommen; man erkennt sie leicht an dem Schlöschen das über Albingen liegt.

Die Strafe wendet fich gegen Abend. Rachdem man lange tein Dorf gefeben, sieht man in einem Socie's Berfe, XLIII, Bb. breiten fruchtbaren Thal, bessen Baffer nach bem kleinern Bobensee zufallen, halt in gen liegen, einen Ort zu bem man sich benn auch südwärts wieder hinnuter wendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. hinten charafteristische mit Balb bewachsene Berge, an beren sansteren Abhängen Fruchtban sich zeigt; bann im Mittebgrunde lange über hügel und Thäler sich erstredende Balbungen, zunächst wieder wohlgebautes Felb.

Sier, so wie schon bruben aber ber Donan, fieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Kalt wie die Felsen selbst. Man bentt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strubel die losgewordenen Theile der Sebirge an ihrem. Auße abgerundet worden.

hinter haltingen guter Boben, anfangs ftark mit Steinen gemischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Neubruch und war es auch, denn die Aeder bleiben nenn Jahre als Biefe liegen und werben dann wieder andere nenn Jahre benutt. Einige Steinbrüche jum Behuf der Chausee zeigen, daß der Kalkfels nicht tief unter der fruchtbaren Erde liegt.

Man tommt burch gemischte Balbungen über hügel und Thaler, es geht einen ftarten Sties hinunter und angenehme Balbthaler feben fort.

Bir fanden eine Pflanze bei ber, außer ihrer Geftalt, mertwurbig ift, bag viele Infecten aller Art fich in ihren Saamencapfeln nahren. Attig

mit reifen Früchten zeigte sich auch. Ein holzschlag. Roblenmeiler. Gentianen. Das walbige Thal geht geben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneibemuhlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilobium. Gentianen in ganzen Massen. Campaneln dazwischen. Antirrhidum. Frage, ob die Gentianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühzighr geblüht haben?

Rleines ziemlich fteiles ehemaliges Wald Amphistheater, auf dem die Stode der abgehauenen Baume noch fteben, jum Rartoffelfelbe mubfam umgearbeitet. Das Thal perbreitet fich und alle Leden find

wo moglich jum Feldbau umgearbeitet.

Man nabert fich Engen. Ein charafteristischer, obgleich gang bemachiener Berg mit einem alten Schloffe zeigt fich rechts; ein kleiner Ort ber unmittelbar vor Engen liegt, ift den 8 October 1796 von den Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Stadtden selbst liegt auf einem hugel, gebachtem Berg gegenüber. Wir famen um 11 Uhr an und rafteten.

Bon Morgen her gesehen gibt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter dem bebeutenben Berge auf einem Sügel sich in's Thal verlibrt. Die Burger bes Orts thaten auf bem Rudzuge, in Merbindung mit den Kaiserlichen, den Frangosen Abbruch; diese lettern, als sie doch die Oberhand behielten, verbrannten mehrere Saufer vor der Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem

gleichen Schidsal. Ich sab bafelbft eine febr gut getletbete taiferliche Garnison, in ber nabe ein ftartes aufgefahrnes Proviantfuhrwesen und erbarmlich gefleibete Krante.

Um 12 Uhr fuhren wir ab. Bor ber Stadt erfchien wieder Beinbau. Schon oben bei dem Städtschen batte ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und hornblende gefunden. Außbaumer zeigen sich wieder, schone Biesen und Baumstüde. Links ein artig Dorf an einer hobe hinter einer stachen Biese. Es öffnet sich eine schone fruchtbare Fläche im Thal, die höberen Felsen scheinen nunmebr eine andere Steinart zu seon, um die sich der Kalkstein herumlegt. Viele weiße Nüben werden gebaut. Man sommt nach Belschingen, einem leidelichen Ort. Man steigt wieder start die gegen Beiterdingen. Es sinden sich bier viel Geschiebe von fardigem Quarz mit weißen Abern, rother Jasvis, hornblende in Quarz.

Man überfieht nunmehr von Engen bas icone Thal rudwarts. In den fruchtbaren Feldern liegen weitlaufige Dorfer, und jener feile Berg zeigt fic nun in feiner Burbe an der linten Seite.

Vorwarte liegt Sobentwiel, hinten die Granbundtner Berge in Dunften am Horizonte taum bemerflich.

Man fommt burd Beiterbingen. Lints ein febr icones Biesenthal, über demfelben Beinbau. Auf eben ber Seite liegt hobentwiel; man ift nun-

mehr mit dieser Feftung in gleicher Linie und fiebe die große Kette der Schweizer- Bebirge vor fich.

holzingen liegt in einem weiten Thale, zwifden fruchtbaren Dugeln, Felbban, Diefemache und Beinberg umber.

Die Paffe murden daselbft von einem aftreichisschen Bachtmeister unterzeichnet, und der Amtichreisber stellte einen Cantionoschaft aus, daß die Pferde wieder tommen murden.

Man fteigt lange und fieht immer das Thal von Solzingen hinter und neben fich, fo wie Sobents wiel.

Sie nennen hier ju Lande einen hemmichub nicht ungeschickt einen Schleiftrog.

Eberingen. Nun geht es weiter über verfchiedene fruchtbare Sugel; die hohern Berge findmit Balb und Bufchen befeht. Wiel Beinbau am Fuße eines Kallfelfene, meiß blaue Trauben, fehrvollhängenb.

Ebaingen ber erfte fomeigerifde Ort, guter Bein. Muller, Gaftwirth jum Abler.

herblingen, ftarter Beinbau. Fruchtfelb. Bald linfe. Raltftein, mit einem muscheligen Bruche, fast fegersteinartig.

Bor Schaffhaufen ift alles umgaunt, die Besibungen find immer abgetheilt und gesichert, alses foeint Gartenrecht zu haben und hat es auch. Die Stadt felbft liegt in der Tiefe, ein schmaler augenehmer Wiesengrund zieht fich hinab, man

fahrt rechts und hat auf berselben hand Gartenhauser und Weinberge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brude zum Dach hinein. Höchst anmuthige Abwechselung von großen und kleinen Garten und höfen. Man steht das Schloß vor sich. Die Gartenhäuser vermehren sich und werden ausehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Beinberge weit hinauf, kinks wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sanster.

# Schaffhausen und ber Rheinfall,

In der menschlichen Ratur liegt ein beftiges Berlangen, au allem mas mir feben Borte au fin= ben, und fast noch lebbafter ift die Begierde, badienige mit Augen ju feben, mas wir beschreiben boren. Bu beidem wird in der neuern Beit befon= bers der Englander und der Dentiche bingezogen. Reder bildende Runftler ift uns willfommen, ber eine beschriebene Gegend und por Augen ftellt, ber bie handelnden Perfonen eines Romans oder eines Gebichtes, fo gut ober fo folecht er es vermag, fictlich vor und handeln lagt. Eben fo willfomi= men ift aber auch ber Dichter ober Redner, bet burd Befdreibung in eine Gegend uns verfest, er mag nun unfere Erinnerung wieder beleben, ober unfere Dhantaffe aufregen: ia mir erfreuen und fogar mit bem Buch in ber Sand eine mobibefdrie= bene Gegend ju burchlaufen; unferer Bequemlichteit wird nachgeholfen, unfere Aufmertfamteit wird erregt, und wir vollbringen unfere Reife in Begleitung eines unterhaltenden und unterrichtenden Gefellschafters.

Kein Bunber alfo, baß in einer Zeit, ba fo viel geschrieben wird, auch so manche Schrift diefer Art erscheint; tein Bunber, daß Aunstler und Dilettanten in einem Fache sich üben, bem bas Publicum geneigt ift.

Als eine solche Uebung sehen wir die Beschreisbung bes Wasserfalls von Schaffhausen hierher, freilich nur fligzenhaft und ohne sie von den kleinen Bemerkungen eines Lagebuchs zu trennen. Jenes Naturphanomen wird noch oft genug gemahlt und beschrieben werden, es wird jeden Beschauer in Erstraupen sehen, mauchen zu einem Versuch reizen, seine Anschauung, seine Empsindung mitzutheilen, und von keinem wird es firirt noch weniger erstodoft werden.

Schaffhaufen, ben 17 September Abends.

Im Safthof jur Krone abgestiegen. Mein 3ims mer war mit Aupferstichen geziert, welche die Seschichte der traurigen Epoche Ludwigs XVI darstellsten. Ich hatte dabei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vornahm weiter auszuführen.

Abende an ber Table b'bote verschiedene Emi=

grirte. Eine Grafin, Condl'fice Officiere, Pfaffen, Oberft Lanbolt.

Den 18 September.

Fruh um 61/2 Uhr ausgefahren, um den Stheinfall zu feben. Grune Wafferfarbe, Unfache berfetben.

Die Soben wanen mit Nebel bebeet, die Liefe war flur, und man fab bas Schlof Laufen balb im Nebel. Der Dampf bes, Rheinfalls, den man recht gut unterscheiben konnte, vermischte fich mit dem Rebel und flieg mit ibm auf.

Gedante an Offian. Liebe jum Rebel bei bef-

tigen inwern Empfindungen.

Man tommt über Uwiesen, ein Dorf, bas oben Beinberge, unten Felbban hat.

Der Simmel flarte fic langfam auf, bie Rebel lagen noch auf ben Soben.

Laufen. Man fleigt hinab und fteht auf Raltfelfen.

Theile ber finnlichen Erscheinung des Abeinfalls, vom bolgernen Borban gesehen. Felsen, in ber Mitte stehende, von dem höhern Baffer ausgeschilffene, gegen die das Wasser berabschießt. Ihr Biderstand, einer oben, der andere unten, werden völlig überströmt. Schnelle Wellen, Laten Sischt im Sturz, Gifcht unten im Reffel, fledende Struzdel im Reffel.

Der Bere legitimirt fich :

Es wallet und fiebet und braufet und giftht 2c.

Wenn : bie: freintenben Stellen guin audfeben, fo erscheint ber nachfte Gift leife purpur gefarbt,

Muten fromen bie Wellen fodumenb ab, folge gen hibben und brüben an's Ufer, bie Bowegung verflingt weiter hinab, und das Woffer zeigt im Fretfließen feine grune Farbe wieber.

Erregte Ibeen über bie Gewalt bes Sturges. Unerschöpfbarteit ale wie ein Unnachlagen ber Araft. Buchbrung, Bleiben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Rube nach bem Rall.

Bofdrantung burch Muhlen brüben, burch einen Borban haben. Ja es war möglich bie fchonfte Ansicht biefes herrichen Raturphanomens mixtlich bu verschlieben.

Itmgebung. Weinberge, Relb, Balbeien.

Bisher war Debel, zu besonderm Gind und Bemertung bes. Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das schönste schief von der hinsterseite das Ganze. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Bor: und Juruckfiehende, und verförperte die ungehenre Bewegung. Bas Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu worden, weil man ihre Richtungen und Abrickungen dentlicher sah. Start springende Mussen and der Liese zeichneten sich nun beleuchtet vor dem seinern Dunfte ans, ein halber Wesenbogen erschien im Dunfte.

Bei langerer Betrachtung icheint die Bewegung gugunehmen. Das deuernde Ungeheure muß uns

immer wachsend erscheinen; bas Bollfommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach ju fich binaufheben. So erscheinen uns fcone Personen immer fconer, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert bas Meer. Wenn man fich bie Quellen bes Deçans bichten wollte, fo mußte man fie fo barftellen.

Rach einiger Bernhigung des Gemuths versfolgt man den Strom in Gedanken bis zu seinem Urfprung und begleitet ihn wieder hinab.

Beim Sinabsteigen nach bem flachern Ufer Gebanten an die neumobische Partincht.

Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive hat, ift in jeder Gegend lobenswurdig; aber es ist bedeuklich, gewisse Imaginationen realisiren zu wollen, da die größten Phanomene der Natur felbst hinter der Idee zurückleiben.

Bir fubren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er faßlich ift, bleibt noch herrlich, man tann ihn auch schon nennen. Man fieht schon mehr den stufenweisen Fall und die Mannichsaltigfeit in seiner Breite; man taun die verschiedenen Birtungen vergleichen, vom Unsbändigsten rechts bis zum Ruhlichverwendeten lints.

tieber bem Stury sieht man die schone Felsenwand, an der man das hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schloß Laufen. Ich ftand so, daß das Schloßchen Worth und ber Damm den linken Wordergrund machten. Auch auf diefer Geite find Kallfelfen, und mabricheinlich find auch die Felfen in der Mitte des Sturges Kalt.

### Solofden Borth.

Ich ging hinein, um ein Glas Bein ju trinfen. Alter Eindrud bei Erblidung bes Mannes.

36 fab Erippele Bild an ber Band unb fragte, ob er etwa jur Bermandtichaft gebore? Der hausbert, Namens Gelger, war mit Erippel verwandt burd Mutter Geschwisterfind. Er bat bas Schlofden mit bem Lachbfang, Boll, Beinberg, Bolg u. f. w. von feinen Boreltern ber im Befit, doch ale Soupf-Lebn, wie fie es beifen. Er muß namlich bem Rlofter, ober beffen jeBigen-Successoren, die Bolleinfunfte berechnen, amer Drittel des gefangenen Lachfes einliefern, auf die Balbung Auflicht führen und baraus nur zu feiner Rothdurft ichlagen und nehmen; er hat die Rubung bes Beinberges und ber Relber, und gibt jabrlich überhaupt nur 30 Thaler ab. Und fo ift er eine Art von Lebnmann und jugleich Bermalter. Das Lebn beißt Soupf-Lehn befmegen, weil man ibn, wenn er feine Oflichten nicht erfüllt, aus bem Lebn beraudichieben ober ichuppen fann.

Er zeigte mir feinen Lehnbrief von Anno 1762, ber alle Bebingungen mit großer Ginfalt und Alar; beit enthält. Ein foldes Lehn geht auf die Sohne über, wie der gegenwärtige Befiper die ältern Briefe auch noch aufbewahret. Allein im Briefe

felbe fieht michts bavour, obwohl won einem Megres an die Erben barin die Rede ift.

Um 10 Uhr fuhr ich bei schonem Sonnenschein wieder heruber. Der Abeinfall war noch immer seitwärts von hinten erleuchtet, schone Licht und Schattenmaffen zeigten fich somohl von dem Lanfonschen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieber auf die Bubne an ben Sturz herun und fühlte, daß ber vorige Eindruck schon verwischt war; benn es schen gemaltsamer als verberzu sturmen, wobei ich zu bemerken hatte, mieschnest die Nexve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Regendogen erschien im seiner größten Schönheit; er stand mit seinem rubigen Fuß, in dem ungeheuren Sisch und Schaum, der, indem er ihn gemaltsam zu zerstören droht, ihn jezden Augendick nen bervordrugen muß.

Betrachtungen über bie Sicherheit neben ber entfeslichen Gewalt.

Durch das Ruden ber Sonne entftanden noch geößere Maffen von Licht und Schatten, und da nun bein Nebel war, so erschien der Gischt gemaltiger, wenn er über ber reinen Erbe gegen benreinen himmel hinauffuhr. Die buntle grune garbe bes abströmenden Fluffes ward auffallember.

### Bir fuhren gurud.

Wenn men nun ben fluß nach bem falle binabgleiten fieht, fo ift er rubig, feicht und unbedentend. Alle Reafte die fich gelaffen fucceffiv eisner ungeheuern Birtung nabern, find eben fo augufebn. Mir fielen die Colounen ein wenn fie auf dem Mariche find.

Man zieht nun links über bie bebaute Gegend, und Weinhügel mit Obrfern und Höfen beledt und mit Haufern wie besact. Ein wenig vorwärts zeisgen sich Hobentwiel und wenn ich nicht irre, die vorsiehenden Folfen bei Engen und weiter bermärts. Nechts die hoben Sebirge der Schweiz in weiter Ferne hinder den mannichsattigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Gestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In dem Dorf Uniefen fand ich in der 3immerarbeit Nachemung der Manrerarbeit. Was follen wir zu diefer Erscheinung fogen, da das Gegentheil der Grund aller Schönheit unferer Bau-Tunft ift!

Auch fab ich wieder Mangold und nahm mir vor, Saamen bavon mitzunehmen und tunftigen Sommer unfern Bieland bamit zu tractiren.

Ich wurde abermals bran erinnert wie eine fentimentale Stimmung bas Ibeale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es benn meistens foief ift.

Schaffbaufen lag mit feiner Dachermaffe linte im Thale.

Die Schaffbaufer Brude ift fcon gezimmert und wird bocht reinlich gehalten. In der Mitte find einige Sibe angebracht, binter benen die Deffnungen mit Glasfenstern zugeschloffen find, damit man nicht im Juge fibe.

Unterm Thore bes Birthehauses fant ich ein paar Franzosen wieder, die ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieben, der andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'ou me l'avait dit. Ich mochte bie Ideen des Mannes und seinen Makkab tennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, ber aus Italien kam und ein Madchen von ungefahr 14 Jahren, eine Engländerin, Namens Dillon, nach England zurückührte, beren Mutar, eine geborne d'Alston, in Padua gestorben war. Er konnte von der Theuerung in Italien nicht genug tagen. Ein Psund Brod kostet 20 französische Sous und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Mataronifde Uniform frangofifder eblen Cavalleriften. Fürchterliches Beiden ber brep fcmargen Lillen auf ber weißen Binde am Arm.

Radmittage 3 Uhr fuhr ich wieber nach bem Rheinfall. Mir fiel die Art wieder auf, an ben Saufern Erter und Fenfterchen zu haben. Sogar befigen fie ein besonderes Geschick folde Gudidarten

durch bie Mauern zu bohren und fich eine Aussicht zu verschaffen, die niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust anzeigt, unbemerkt zu sehen und zu beobachten, so zeugen dagegen die vielen Bante an den häusern, welche an den vornehmen geschnicht, ausgeschlagen und zugeschlossen sind, von einer zutraulichen Art nachbarlichen Jusammensepus, wenigstens voriger Zeit.

Diele Saufer haben bezeichnenbe Inschriften; auch wohl manche felbst ein Beichen, ohne gerabe ein Birthehand ju fepu.

Ich fubr am rechten Rheinufer bin; rechts find fcone Beinberge und Garten, ber Fluf fromt aber Felsbante mit mehr ober weniger Raufchen.

Man fahrt weiter hinauf. Schaffhausen hat man nun in der Liefe, und man sieht die Mublen, die vor der Stadt den Finf herabwärts liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brude zwischen Dentschland und der Schweiz. Sie ist wahrscheinlich in dieser Begend durch die hemmung der Schifffahrt durch den Rheinfall entstanden. Ich habe in ihr nichts Geschmadvolles und nichts Abgeschmadtes bemerkt, weder an häusern, Garten Menschen, noch Betragen.

Der Kaltstein an dem man vorbei fahrt ist febr fluftig, so wie auch ber bruben bei Laufen. Das wunderbarfte Phanomen bei'm Mheinfall sind mir daber die Felsen, welche sich in deffen Mitte so lange erhalten, ba fie boch mabricheinfich von berfelben Gebirgeart find.

Da fich ber Fluß wendet, fo tommen nun bie Beinberge an das entgegengefehte Ufer, und man fahrt bieffeite zwischen Biefen und Baumftuden burch. Gobann ericeinen benben fteile Felfen und haben bie fcbnifte Cultur.

Bei der Abendsonne fah ich noch ben Rheinfall von oben und hinten; die Mublen rechte, unter mir das Schlof Laufen, im Angeficht eine große herrliche aber faßliche, in allen Theilen intereffante aber begreifliche Naturscene: man fiobt den Fluß heraustromen und rauschen, und fieht wie er fallt.

Man geht durch die Mahlen burch in der Liefnen Bucht. Bei den in der Sobe hervorstehenden manderlei Gebanden wird selbst der kleine Abfall eines Muhlwassers interessant, und die letten dieszseitigen Strome des Abeinfalls schießen aus grunen Bufchen hervor.

Bir gingen weiter um bas Schlöschen Worth berum; ber Sturz war zu feinem Bortheil und Rachtheil von ber Abenbsonne gerade beleuchtet; das Grün der tieferen Strömungen war lebhaft, wie heute fruh, der Purpur gber des Schumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren naber an ibn binan; es ift ein berelicher Anblid, aber man fuhlt wohl, daß man teinen Kampf mit diesem Ungeheuer bestehen tann. Wir bestiegen wieder das kleine Geruste, und es war eben wieder als wenn man das Schauspiel zum ersten Mal sabe. In dem ungeheuern Gewühle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten Felsen schien sich der Regendogen immerfort heradzuwälzen, indem er in dem Dunst des deruntersturzenden Schaumes entstand. Die unterzehende Sonne farbte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strömungen erschienen grün und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur; auf allen Tiesen und Höhen erwartete man die Entwickelung eines nenen Regenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in bem Augenblid der sinkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstoffe träuselten lebhafter die Saume des stürzenden Schaumes, Duust schien mit Dunst gewaltsamer zu kampfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, sürchtete der Juschauer dem Uebermaß zu unterliegen, und erwartete als Mensch jeden Augenblick eine Katastrophe.

# Bon Schaffhausen nach Stafa.

Den 19 Geptember 1797.

Fruh 61/2 Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Berg und Thaler waren flar, ber Morgenhimmel leicht gewöllt, im Abend zeigten fich bichtere Bollen.

Bir fuhren einen Theil bes gestrigen Begs. Ein Apfelbaum mit Ephen ummunben, gab-Anlaf gur Elegie Umontas.

Man fab bie gange Bergreihe ber Schweiz mit ihren Schneegebirgen, ichoned Fruchtfelb, bewach:

fene Berge rechts und linte.

Jeftetten mit fruchtbarer Umgebung. Sanf, Atee und Weinbau machten bas Feld uvch lebenbig. Rach verschiebenen Sugeln und Thaleru tam man auf eine fichne fruchtbare Riche: gegen ben Rhein

au, binten mit herrlichen Borbergen.

In Rafs ward den Pferden Brod gegeben, und wir subsen hinab nach Eglisau über die gierliche Brüte, die sehr reinlich gehalten war. Ein paar Midchen von zwolf die vierzehn Jahren saßen am Boll in einem artigen Cabinette und nahmen dus Weggeld ein. Die jüngere nahm das Geld und überreichte den Zettel, indeh die andere Buch bielt. Schäne fruckture Fläche zwischen untborwachsenen Bergen. Bomdarts Plaine und ein Eichenvald, durch welchen die gerade Strafe hindurchzing.

Um 11 Uhr tamen wir nach Butach, wo wir während ber warmen Lagedzeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die Freude wieder gemahlte Fenster zu treffen, wo ich das Ansschleifen auch bei andern Farben als der Purpurfarbe angewendet fand. Ich fah eine sehr lichte eigentliche Purpurfurte, die ins Biolettliche fallt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine undere Farbe zur

Mildung gebracht, als Gelb und Blau, meburch ein Grun entfiebt; befonberd mimmt fic bas Gelbe auf bem erftgebachten lichten Durpur febr foon aus. Hebrigens find die Scheiben oft auf eine febr mun: berbare und unnothig fceinenbe Beife aufammengefest; bod findet man bei naberer Betrachtung bie Urfade. And find fie oft und folimm genug reparirt. Sie find fammtlich von 1570, aber an ber ftarten Stellung ber gerufteten Manner, an ber Gewalt der beraldischen Thiere, an ben tuchtigen Rorpern ber Bierrathen; an ber Lebhaftigfeit ber Farben, fieht man ben'Rerngeift ber Beit, wie mader jene Ranftler maren, und wie berbftenbig und burgerlich vornehm fie fich ibre Zeitgenoffen und bie Belt bachten. Gine Scheibe mit bem bonvelten Mappen ber Stadt Schaffbaufen, über bem ber talferliche Abler in einem Schilde fieht, ift wertrefflich gemacht und an der Rrone ift der herrlichen Sierrathen fein Enbe.

Bon Bulach, wo es fahl und anmuthig gewefen, fuhren wir um halb zwep Uhr weiter.

Betrachtung: daß der Menfch die Rebe eigent: lich für die höchte handlung halt, so wie man vieles thun darf, mas man nicht sagen foll.

Die Segend hat im Sangen nichts sonberlich Eharafteriftisches, links fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; ber Boben ist fruchtbar und gut gearbeitet, an nerschiedenen Orten sehr fiefig und mit ungahligen Geschieben abersact,

Segen 6 Uhr tamen wir nach Burich bei febr schinem Better, und kehrten ein bei herrn Ott im Schwert. Einen Brief an Meper schickte ich ab zu Frau Schukhes. Abends an der Lable d'hote mit herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Spuditate aus Lavis zuruckkehrte, und einem andern Zuricher herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beibe erzählten wenig Gutes von den jehigen Umständen daselbst.

#### Den 20 September.

Früh bei schonem Wetter oberhalb der Stadt an den See gegangen. Auf dem Rudweg sah ich die Seiftlichen zu und von einem Berbrecher hinüber und herüber fahren. Dann brachte ich den Morgen unter ben hoben Linden auf dem ehemaligen Burgplate au.

Benn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilf-Uhr-Slode geläutet wird, so ift es ein Beichen, daß der Verbrecher begnadigt worden; halt aber die Glode inne, so ist das Todesurtheil gesprochen, und sie gibt um halb 12 Uhr das Zeichen zu seiner Hinaussuhrung. Diesmal ward er beguadigt. Der Verbrecher war ein falscher Munger, der schon vorber wegen Diebstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Eifche lernte ich herrn Sauptmann Burfli tennen. Das Better mar febr trub, beffen

ungeachtet ging ich nach Lifch ein wenig über bie neuen Anlagen nach bem Schonehof fpagieren.

Gegen 4 Uhr tam Meper; es fiel ein ftarter Regen. Abends bei Tifche fand ich herrn hofrath Muller von Bien.

Den 21 September.

Bir fuhren zu Schiffe gegen 8 Uhr ab und bei heiterm Better den See hinaufwarte. Bu Mittag murben mir von herrn Efder auf feinem Gute bei herliberg am See freundlich bewirthet, und gelangten Abende nach Stafa.

Stafa, ben 22 September.

Einen trüben Tag brachten wir mit Betrachtung der von Meyer versertigten und angeschafften Kunstmerfe zu, so wie wir auch einander verschiebene Ideen und Aufsahe mittheilten. Abende machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schonsten und höchsten Cultur einen reizenden und idealen Begriff gibt. Die Gedäude siehen weit auseinander, Weinberge, Felder, Sarten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, nud so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe bis nach dem Hugel ostwärts, dessen ganze Seite die Cultur auch schon erobert bat.

Stafa, Sonnabend, ben 25 September.

Frit Meyers mitgebrachte Arbeiten nochmals burchgeseben. Befanntichaft mit Mabier Diogg und mit Bannerberr 3 wiet von Glarus. Abends auf ben Berg ju dem sogenannten Philosophen, Die Anlagen feiner Eultivation ju feben.

Stafa, Conntags ben 24 Ceptember.

Gespräch mit Meyer über die vorhabende rhetorische Reisebeschreibung. Wechselseitige Theilnahme. Ueber die Nothwendigkeit; die Lerminologie zuerst sestzusehen, wornach man Aunstwerke beschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen herr horner und Sher der Sohn von Zurich. Abends suhren wir auf die kleine Insel Ufnau und kamen mit einbrechender Nacht zuruck.

Montag, ben 25 September.

Rrub Briefe nach Saufe.

Stafa, ben 25 Geptember 1797.

An Serrn Gebeime: Rath Boigt.

Sie erhalten hiebei, wertbester Freund, eine turze Nachricht, wie es mir seit Tubingen ergangen, welche ich dem Herzog mitzutheilen und mich auf das beste dabei zu empfehlen bitte.

Etwa übermorgen bente ich mit Professor Mever eine fleine Sebirgereife angutreten. Man tann

sich micht verwehren, wenn man so nabe ist, sich and wieder unter diese ungeheuern Naturphanomene zu begeben. Die mineralogische und geognostische Liebspherep ist and erleichtert, seitdem so manche Schwaizer sich mit diesem Studium abgegeben und burch ibre Reisen, die sie so leicht wiederholen kom num, den Fremden den Bortheil verschafft haben, sich leichter zu orientiren. Die Auffähre eines Herrun Escher von Jurich haben mir eine geschwinde Ueberssicht gegeben, dessen was ich auf meiner kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe. Das Neueste im diesem Fache ist ein biegsamer Stein, nach der Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwack mitzubringen hoffe.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in biesem Lande wunderlich and. Da ein Theil der ganzen Masse schon völlig demokratisch regiert wird, so has dem die Unterthanen der mehr oder weniger aristos kratischen Kantone, an ihren Nachdarn schon ein Beispiel desten, was jeht der allgemeine Wunsched Wolfs ist; an vielen Orten herrscht Ungufriezdendeit, die sich hie und da in kleinen Unruhen zeigt. Ueder alles dies kommt in dem gegenwärtigen Ungenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen Man will behaupten, das mehrere Schweizger der lehten Unternehmung gegen die Republik Parter gemacht, und sich mit in der sogenanne ten Verschwörung befunden haben, und man ern warret nunmehr, das die Franzosen sich deshalb aus

bie Einzelnen, vielleicht gar an's Sanze halten mochten. Die Lage ist außerst gefährlich und es übersieht niemand mas daraus entstehen tann.

Bet diesen selbst für die ruhige Soweiz so munberbaren Aussichten, werde ich um besto eher meinen Rudweg balb möglichst antreten, und geschwinz ber, als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurückehren, wo ich mir eine ruhigere Beit unter geprüften Kreunden versprechen kann.

Spåter.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11 September und werde Ihnen badurch abermale, fo wie in der Gegenwart, auch in der Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh bei Ihnen denken kann, wie Sie die Gute haben seine Reise-Erinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelsen, ist mir unschäßbar und diese Worstellung wird mich auf meiner Heinen Reise in die ranhen Sebirge begleiten.

Schon in Frantfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Bodmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kaftchen der Ueberbringerin, welches Franlein Staff senn wurde, ju übergeben, und wodurch ich sogleich jenen bei mir zu hause aufgehobenen Archivschein amortistre, und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Avis zu geben. 3ch dente, daß Sie mir ein Wort das von fagen; mahrscheinlich ift dieses Depositum nuw schon in Karlsruhe glücklich angelangt. Dem hers jog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meisnen Glückmunsch daß der Unfall noch in Gränzen geblieben. Biel Glück zu allen Unternehmungen und Geduld mit dem Bergbau, als dem ungezogensten Kinde in der Geschäftssumilie!

## Amputas. Elegie.

Mifias, trefflicher Mann, bu Argt bes Leibs und ber Seele !-

Rrant! ich bin es furwahr; aber bein Mittel ift bart.

No die Kraft fcon schwand mir dabin dem Rathe gut folgen,

Ia, und es fcheinet ber Freund fcon mir ein Begs ner au febn.

Biberlegen tann ich bich nicht, ich fage mir alles, Sage bas hartere Bort, bas bu verschweigest, mir auch.

Moer, ach! bas Baffer entstarzt ber Steile bes Felfens Rafc, und die Belle bes Bachs halten Gefange nicht auf.

Raft nicht unaufhaltsam ber Sturm? und walzet die Sonne

Sich, von dem Gipfel bes Tags, nicht in die Bels len hinab ? Umb: fo fpricht mir rings bie Ratur: auch bu bift, Ausnies,

Unter bas ftrenge Gefen ehrner Gewalten gebeugt. Rungle bie Stirne nicht tiefer, mein gerund! und bore gefällig,

Bas mich gestern ein Baum, bort an bem Bacer, gelebrt.

Benig Aepfel trägt er mir nur, ber sonst so belabne; Sieh, ber Epheu ift Schuld, ber ihn gewaltig umgibt. Und ich faßte bas Messer, has krummgebogene, scharfe, Trennte schneibend und ris Ranke nach Ranken berab:

Aber ich schauberte gleich, als, tief erfeufzend und flaalich

Mus ben Bipfeln gu mir, lifpelnd, bie Rlage fich gos:

D! verlene mich nicht ben treuen Gartengenoffen! Dem bu als Knabe icon fruh manche Genuffe ver-

D, verlepe mich nicht! bu reißest mit biesem Gestechte,

Das du gewaltig zerftbrft, graufam bas Leben mir aus: Hab' ich nicht felbst fie genahrt und fanft fie berauf mir erzogen?

SA, wie mein eigenes Laub, mir nicht bas ihre verwandt?

Gollich nicht lieben bie Pflanze? bie, meiner einzig beburftig,

Etill . mit begieriger Rraft , mir um bie Geite fich folingt?

Laufend Ranten wurzelben an, mit taufend und taufend Fafern, feutet fie, fest, mir in das Leben fich ein. Nahrung nimmt fie von mir, was ich bedürfte, genießt fie,

Und fo faugt fie bas Mart, fauget die Seele mir aus.

Nur vergebens nahr' ich mich noch; bie gewaltige Burgel

Sembet lebenbigen Saft, ach! nur jur Salfte hinauf.

Denn ber gefährliche Gaft, ber geliebte, maaßet behenbe, Unterweges die Kraft berbstlicher Früchte sich an. Nichts gelangt zur Krone hinauf; die außersten Wipfel Dorren, es borret ber Aft über bem Bache fcon bin.

Ja, die Berratherin ist's! fie schmeichelt mir Leben und Gater,

Someichelt die ftrebende Rraft, schmeichelt die Soffs nung mir ab.

Sie nur fuhl' ich, nur fie, die umfchlingende, freue ber Beffeln,

Freme bes tobtenben Schmads frember Umlanbung mich nur.

Halte bas Meffer zurfie! o Nifias! schone ben Armen, Der sich in liebenber Luft willig gezwungen verzebrt! Sis ist jede Berschwendung; o las mich der schonsten aenieben!

Wer fich der Liebe vertraut, halt er fein Leben gib Rash?

# Un Schiller.

Stafa, ben 25 Cepter. 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7 Geptember habe ich vorgestern hier erhalten. Da er langer ausblieb als ich hoffte, fo mußte ich befurchten, baß Ihr lebel fich vermehrt babe, wie ich benn nun auch aus Ihrem Briefe leiber erfahre. Mochten Sie boch in Ihrer Stille einer fo guten Gefundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt bas beiliegt fagt Ihnen, wie es mir feit Tubingen ergangen ift. Meyer, ben ich nun ju unferer mech= felfeitigen Freude wiedergefunden babe, befindet fich fo wohl ale jemale, und wir haben icon was Ehrliches gufammen burchgefdmast; er tommt mit trefflicen Runfticaten und mit Schaben einer febr genauen Beobachtung wieber gurud. Bir wollen nun überlegen, in mas für Formen wir eis nen Theil brauchen und zu welchen Abficten wir ben andern aufbeben wollen.

Run foll es in einigen Tagen nach bem Biermalb statter See geben. Die großen Raturscenen die ihn umgeben muß ich mir, da wir so
nabe sind, wieder jum Anschauen bringen, benn
die Rubrit dieser ungeheuern Felsen darf mir unter
meinen Reisecapiteln nicht fehlen. Ich habe schon
ein Paar tuchtige Actensascikel gesammelt, in die
alles was ich ersahren habe, oder was mir sonst vorgesommen ist, sich eingeschrieben und eingeheftet

befindet, bis jest noch der buntefte Stoff von ber Belt, and bem ich auch nicht einmal, wie ich fruber hoffte, etwas fur bie horen herausheben tonnte.

Ich hoffe biefe Reisesammlung noch um vieles zu vermehren und kann mich babei an so mancherlei Gegenständen prufen. Man genießt doch zulest, wenn man fühlt daß man so manches subsummiren kann, die Fruchte der großen und anfangs unfruchts dar scheinenden Arbeiten, mit denen man sich in seinem Leben geplagt hat.

Da Italien burd feine fruberen Unruben, und Frantreich durch feine neuften, den Fremden mehr ober weniger verfperrt ift, fo merden wir mohl vom Gipfel der Alpen wieder jurud bem Ralle bes Baffers folgen und ben Rhein binab uns wieber gegen Rorben bewegen, ebe die folimme Bitterung einfalt. Babrideinlich werden wir diefen Binter am Rufe bes gudethurms vergnugt jufammen wohnen; ja ich vermuthe fogar, daß humboldt und Gefellicaft leiften wird. Die fammtliche Ca: ravane bat, wie mir fein Brief fagt, ben ich in Burich fant, die Reife nach Italien gleichfalls aufgegeben; fie merben fammtlich nach ber Schweis Der jungere bat bie Abfict fic in diefem, für ihn in mehreren Rudfichten fo intereffanten Lande umaufeben, und der altere mird mabr= fceinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt batte, unter ben jegigen Umftanden aufgeben

muffen. Sie geben ben 1 October von Wien ab; vielleicht erwarte ich fie noch in diefen Gegenben.

Aus meinen frühern Briefen werden Sie gefeben haben, daß es mir in Stuttgart gang wohl und brhaglich war. Ihrer ift viel und von Bielen und immer auf's beste gedacht worden. Fur und beibe, gland' ich, war es ein Bortheil, daß mir später und gebildeter ausammentrafen.

Sagen Sie mir boch in bem nachften Briefe wie Sie sich auf tunftigen Binter einzurichten gebensten? Ob Ihr Plan auf ben Garten, bas Griedsbachische Saus, ober Beimar gerichtet ift. Ich wunsche Ihnen die behaglichste-Stelle, damit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit ber Witterung zu tämpfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang dieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Gute den Brief unmittelbar nach Burich mit dem bloffen Beisat bei herrn Rittmeister Ott zum Schwert zu abrefferen. Ich taun rechnen, daß gegenmartiges acht Tage lauft, daß eine Antwort ungefahr eben so lange gehen tann, und ich werde nugesicht in der halfte Octobers von meiner Bergreise in Jurich anlangen:

Fir die Radricht, daß mein Aleiner wieder bergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr, als ich leine birecte Radricht schon feit einiger Beit er- halten hatte und die Briefe aus meinem hause ir-

sond wo froden muffen. Diese Sorge allein hat mir mandmal einen trüben Angenblid gomacht, indem sich sonft alles gut und gludlich schiete. Leben Sie recht wohl! grüßen Sie Ihre tiebe Fran und erfreuen Sie sich der lesten schwen. Serbstage mit den Ihrigen, indes ich meine Manderung in die boben Sebirge anstelle; meine Edresespondenz wird wan eine Eleine Pause machen, bis ich wieder hier angelangt sopn werde.

Bald hatte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wallet und siedet, und brauset und zischt ic." sich bei dem Rheinfall trefflich legitimirt hat. Es war mir sehr merkwürdig wie er die Haupt-momente dieser ungeheuren Erscheinung in sich bezereift. Ich habe auf der Stelle das Phanomen in seinen Theilen und im Sanzen, wie es sich darskellt, zu fassen gesucht, und die Betrachtungen, die man dabei macht, so wie die Ideen die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden dereinst sehen, wie sich jene wenigen dichterischen Beilen gleichsam wie ein Faben durch dieses Lubprinth durchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen I und K des Almanache burch Cotta und hoffe nun auf meiner Ruddunft aus den Bergen und Seen wieder Briefe von Ihnen zu finden. Me er er wird felbst ein paar Worte schreiben; ich habe die größte Freude daß er so wohl und heiter ist; moge ich doch auch dasselbe von Ihnen ersahren! Herrliche Stoffe zu Idpllen und Elegien, und wie die verwandten Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wieder aufgefunden, auch einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals mit solcher Bequemlichkeit die fremden Gegenstände aufgefaßt und zugleich wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl und laffen Sie uns theoretisch und praktisch immer so fortsahren.

Der Junggefell und ber Dublbad.

## Gefell.

Wo wills bu Kares Bachlein hin, So munter? Du eilst mit frohem leichtem Sinn Hinunter; Was suchst bu eilig in dem Thal? So höre boch und sprick einmal!

### B a c.

Ich war ein Bächlein, Junggefell, Sie haben Wich so gefaßt, damit ich schnell Im Graben Jur Mähle bort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll. Gefett,

Du eilest mit gelassuem Muth Zur Mable, Und weißt nicht was ich junges Blut hier fable. Es blick die schäne Mällerin Bohl freundlich manchmal nach dir hin ?

Bach.

Sie bffnet früh beim Morgenlicht Den Laben, Und kommt ihr liebes Angesicht Bu baben; Ihr Bufen ist so voll und weiß, Es wird mir gleich jum Dampfen heiß,

Gefell.

Kann sie im Masser Liebesgluth'
Entzünden; Wie foll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl finden? Wenn man sie einmal nur gesehn. Ach immer muß man nach ihr gehn.

Bach.
Dann flurg' ich auf bie Raber mich Mit Braufen,
Und alle Schaufeln breben fich Im Saufen.

Seitbem bas foone Maboen schafft, Sat auch bas Baffer beffre Kraft. Goethe's Berte. XLIII Bb. 12

### Gefell.

Du Armer, fahlft bu nicht ben Schmerz Bie andre? Gie lacht bich an und fagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte bich wohl felbst zurud Mit einem sugen Liebebblia.

#### 23 a d.

Mie wird so sower, so sower vom Ort Bu stießen; Ich eramme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und tant es erst auf mich nur an, Der Weg war bald gurad gethan.

### Befell.

Gefelle meiner Liebesqual, Ich scheibe; Du murmelst mir vielleicht einmal Bur Freude. Geh', sag' ihr gleich, und sag' ihr oft, Was still der Knabe wünscht und hofft. Bon Stafa auf den Gotthardt und gurud.

Donnerstag, ben 28 September 1797.

tim 8 Uhr von Stafa ju Schiffe um nach Richterswol hinüber zu fahren. Der Glanz der Bolten über dem Ende des Sees, so wie ein Sonnenblic auf Richterswol und den nachsten hohen gewährte einen erfreulichen Anblick. Nebel und Bolten lagen über des Sees unterm Theile nach Jurich zu. In der Mitte des Sees hinaufwarts blickend hatte man Stafa, Rapperswol und die Berge von Glarus vor sich, so wie die übereinander greisenden Borgebirge hinter und zwischen benen der Ballenstäter See liegt. Die kleine Insel Ufnan auf der Bassersstäche.

Richtere mpl hat eine sehr artige Lage am See. Gleich hinter dem Ort steigen fruchtbare Soantons ben auf und hinter diesen einige Berge des Kantons Schwoz.

In drep Biertelstunden fuhren wir hinuber. Che man landet erfcheint der obere Theil des Sees febr weit und groß.

Der Ort ist hubsch gebaut, hat sehr große Wirthebauser, unter benen ein neues mit Babern. Die Rhebe ist freundlich, die Schiffsahrt lebhaft; benn die meisten Producte aus dem Kanton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen hafen hat und einen angulegen von Zurich verhindert wird.

Mud, bat Michterempl burch die Pilger bie nach Einfiedeln mallfahrten viel Bugang. Diefen Commer mar eine große Angahl burchgegangen; febr viele and Schwaben; mahricheinlich wegen Belübben in der Rriegsgefahr.

Bir gingen, mifere Banberung fortfebend, Richterempl hinauf und faben mehrere neue Saufer. Um Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entichiebene Breccien gum Gebrauche hingeschafft. Die grunen Platten haben in ihren Abwechselungen viel Aehnlichkeit mit ber Sarger granen Bade, indem ffe bald porphyr:, bald brecz

cienartig erfcheinen.

Wir fliegen bober. Schone Seeansicht; Relb: und Obft-Bau fahrt fort, mehr Biefen treten ein. Auf der Bobe, in einer flachen Bertiefung bie ebemale voll Baffer geftanden haben mag, trafen wir guten Evrf. Schone feinliche Saufer ftanben gwis fchen den Befigungen. Man fieht nun mittagmarts in ein heiteres gleichfalls fruchtbares Thal. Es mard von Binbfturmen gefprochen, bie an biefer Seite anschlagen und wieder gegen Stafa gurude prallen.

Bir verlieffen bie gepflafterte Fabrftruffe. Der Aufpfad führt an einer Reihe von gehn Gichen por: bei; man fommt auf einen Eriftplas und gewinnt eine herrliche Ausficht nach bem Gee und ringenm

in die Fruchtbaren Thaler.

Die Gegend wird etwas rauber; man trifft Din:

fen, Farrntraut, doch auch nach schöne Kirschbanme. Die grane Wade scheint die Sugel zu bilden. Wir kamen an andgestochene Torfflächen, die durch Binsen, Saide und dergleichen sich nach und uach wieder ausfüllen und anwachsen. Der Weg den man in der Mitte geluffen, zeugt von der Gute des obermaligen Torfes. Wir sanden einen schönen Mandelstein als Stufe.

Rechter Sand liegt ber Suttner See, ber gute Fifche und Arebfe bat. Steht man baruber, fo fieht bad Gebirge, bas man übenftikgen hat, wie eine Erbenge gwifchen biefem und bem Buricher See aus.

Um 101/2 Uhr tamen wir in hatten an. Man sprach von der jährlichen Ausführung der Kühe nach Italien; es werden etwa 3000 ausgeführt, höchstens fünfjährige, das Stud von 10 gu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Berbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Beinausfuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr starf nach Schwaben ist; es haben sich schon Käufer zu dem diepjährigen Bein am Stocke gemeldet.

Um 12 Uhr gingen wir von hutten weiter. Bon der Sohe den hattner und Buricher See. zu feben, mit dem jenfeitigen Ufer des lettern, und zu-nachst die mannichsaltigen, mit Wäldern, Frucht-, Obst-Bau und Wiesen geschwutten hohen und Thaler, gewährte einen schonen Moment. Bis nach der Stadt zu war alles flar, so wie hinauf-

warts gegen Stafa, Rapperempl, bis in bie Gebirge von Loggenburg.

Herr Pfarrer Bepel von Satten begleitete und. Ale wir ichone Stechpalmen bemerkten, fagte er: baß er auf bem Berge rechts einen ftarten Stamm, von ber Dide eines Mannesichenkels, etwa 12 fuß hoch, gefunden habe.

Wir tamen an den Granzstein zwischen Schwyz und Burich. Man fagt: die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit dem Stocke an die Seite des Zuricher Wappens schlagen, daß es der ganze Kanton Zurich übel fühle.

Rudwarts faben wir bie gange Reibe bes Albis, fo wie, nach ben freien Aemtern gu, bie niebern Gebirgereiben, an benen die Reuß hinfließt; ber Anblic ift jenen Gegenden febr gunftig.

Auf bem Weg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sepn und die Kallfelsen, die hie und da aus dem Grase heraussehen, herabgestürzt. Man sieht Uznach liegen, und die Aussicht nach dem obern Theil
des Sees wird immer schoner. Nechts des Flußsteiges ist eine Art von natürlichem Wall, hinter dem
die Sihl hersließt. Dem ersten Andlicke nach sollte
es an einigen Stellen nicht große Muhe und Kosten
erfordern, den Hügel mit einem Stollen zu durchfabren und so viel Wasser als man wollte zu Wasserung und Werten in die unterhalb liegende Gegend zu leiten; ein Unternehmen, das freilich in
einem demotratischen Kantone und bei der Compli-

cation ber Grundstude bie es betreffen murbe, nicht bentbar ift.

Der Weg wendet sich nach Schinbeleggi hinein; die Aussicht verbirgt sich, man tommt über die Sibl, über eine bolgerne Brude; darauf in ein wildes Thal, beffen Seiten mit Fichten bewachfen find; der reißende steinige Sibl-Fluß bleibt lints.

Die Felfen find ein feiner Sanbflein, ber in grobere Breccie übergebt. Man ift gleich in einer andern Belt. Rechts auf tablen Eriften erhebt man fich über bas Siblthal und tommt an einem Brunnen vorbei, ber wegen feiner Frifche berühmt ift. Eriften, ferne Alpenhatten an ziemlich fanften Hobben.

Wir tamen auf bie Chaussee, die von Bollran beranfgeht, auf welcher die Baaren von Schwyz über Steinen und zum Thurm nach Richterempl und nach Bach gebracht werben; sie ift hier flach und aut.

Bir nahten uns wieder der Sihl. Rechts über bem Bege zeigen fich Fluggeschiebe in großer Sobe; links sand sich ein schwarzes Quarzgestein von der größten Festigkeit, mit Schwefelkies durchset, in großen Baden. Man verläßt die Straße und wendet sich links; eine Brude führt über die Biber. Starker Stieg, die Segend bleibt sich ahnlich. Um 5 Uhr saben wir Ein siedeln, kamen gegen 6 Uhran und logirten zum Pfauen gegen der Rirche über.

ř

Freitage, ben 29 September, als am Michaelistage.

Am Morgen befahen wir bie Kirche, beren Chor unfinnig verziert ist. Der Schaft wird nur zum Theil gezeigt, unter dem Vorwande, daß man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothet steben schone bunte Stoofcheisben in Rahmen an den Fenstern herum, wobrt ich bemerten kounte, bag das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschliffen, sondern mit dem Diamant weggefratt war.

Im Naturaliencabinet ift ein theiner wilber Schweinstopf, und einige andere Theile des Thiers, in Sandftein bei Ugnach gefunden, mertwürdig. Imgleichen schone Abularien, ein Granat mit nastürlichen Facetten von Mittelgröße.

In dem Aupferstichcabinet, unter der Bibliothet, hangen einige der besten Aupferstiche von Martin Schon.

Der Bibliothesarins führte uns nicht felbft herum. Sein Rioftername war Michael, und et hatte also bas Necht, am Tage seines Patrons ein seierliches Hochamt zu lefen. Wir wohnten einem Theil deffelben bei, nicht sehr erbaut von der Rullt.

Um 11 Uhr von Einstedeln ab. Ein Rebel abergog ben Simmel und die Gipfel ber Borge; nur ein wenig blauer Simmel fah durch. Da wir tein Spanometer bei une hatten, fo fcaten wir die Erfdeinung nach Ultramarin. Die gegenwärtige warb mir fir ble Ultramarin-Afche gehalten. Bir gingen bas Dorf und moorige Thal hinauf; ein Aufpfab von Riefeln war ftredenweise nicht abel, ja in der Rachbarfchaft von Sagemublen mit Gagefpanen bestreut. Das Ronnenflofter rechts fab wie ein Gut aud; bad Gebaube war ohne Mauer. Bis erinnerten und ber Murate in Florens.

Go gingen wir im Thale ber Alp am rechten Wier berfelben, auf einem leiblichen gufmege bin, und famen über bad Bett bes ginfes, bas meift aus Ralt, wenigem Sanbftein und einigen Staden febr feften und ferpentinartigen Gefteins beftebt. Das Alpthal erfchien traurig, befonbere meil tein Dieb gu feben mar, bad noch auf ben bobern Alpen meibet.

Bir faben eine Soneibemuble mit foonom Breter : und Boblen : Borrath; eine Kirche und Birthebane fdeinen fic baran tepftalifirt gu haben. Diefe fleine Gruppe von Gebanden beißt fetbft Alvthal.

Run fleigt man rechts, auf einem fleilen Weg in die Bobe, über Raltfeldtrummern, Platten und Bichtenftamme und gelangt jum erften Giefbach, wo es einen rauben Anuppetftieg binaufgebt. Alte Boumftamme feben bier tabl von der Rinde ent: billft und verwitternd, ale Beichen , baf man auf Brennholg eben feinen Werth legt. Bei'm Capelichen tamen wir auf einen Ruheplat, welches wir als ein boses Augurium ansahen, daß uns noch ein starter Stieg bevorsiehe. Wir tamen nun wirklich in den Nebel. Wuste Schlucht und Gießbach, daneben einige Trift und leiblicher Pfad. Rothliches Thongestein. Graues schieferiges Thongestein, mit ganz feinen Pflanzenabbrücken.

Bir hatten nun bie Sohe bes Schwyger Saggens erstiegen, allein alle Aussicht mar burch nahe
und ferne Rebel gehindert. Sie zogen auf die seltsamste Beise in der Liese und an den Sohen hin.
Unten über dem Thale von Schwyg schwebte ein
weißer wollenartiger; ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer
drang zu unserer linken Seite, von den Mythen
berunter und bedecte sie vollig.

Wir tehrten in einem einzelnen hause ein. Als wir nach ber Beite bes Wegs fragten, sagte man und, daß wir wohl anderthalb Stunden brauchen wurden. "Bir aber," fuhr der Mann sort, "Inebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter." Bir hatten Ursache und dieses Ausbrucks zu erinnern, denn der Stieg war abscheplich, über schlüpfrige, seuchte Matten. Man sommt über eine Brück und sindet einen bedeckten Ruheplah. Dann ist der Weg gepflassert, aber nicht unterbalten.

Wir traten nun wieder aus der Rebelregion beraus, faben ben Lauerzer See, die Berge bie ihn einschließen, den foonen Raum in welchem die Baufer von Sowy liegen und bas angenehme Thal nad Brunnen bin.

Die Berggipfel waren alle mit vielfachen Bolten und Nebein bebeckt, so daß ihre Massen selten burchblicken und meist nur geahnet werden konnten. Ein seltsamer Schein in den Bolken und Rebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Sullen lagen so gehänst über einander, daß man bei einbrechender Nacht nicht glaubte, daß es wieber Lag werben konne.

# Sonnabend, ben 50 September.

Mir übernachteten in Sompg und hatten am Morgen einen iconen Anblid bes vollig grunen mit hoben gerftreuten Fruchtbaumen und weißen Saufern überfaeten Landes, fo wie ber fteilen bunteln Relfen babinter, an benen die Wolfen fintend binftrichen. Die Mpthen und übrigen Berge maren flar, ber Simmel blidte an verschiebenen Stellen blan burch; einige Bolten glanzten von ber Sonne erleuchtet. Man fieht einen Streif bes Biermalb= ftatter Sees, beschneite Gebirge jenseits; ber Eingang in's Mottenthal aus dem Thal von Sompa erscheint links. Die heiterkeit ber Rebel mar ein Borbote ber Sonne. Unaussprechliche Anmuth entwickelte fic, fobalb nur einzelne Sonnenblice bier- und dabin ftreiften. Rein Befisthum ift mit einer Maner eingefoloffen; man überfieht alle Biefen und Baumftude. Die Rusbaume find befon-

Betrachtung über bie Lage bes gangen Anntons, bezinglich auf politifche Berhaltniffe.

Ein Biertel auf Neun gingen wir bei heiterm Sommenschein von Schwyz ab, und genoffen eines horrtichen Andblicks auf die ernften Mothen. Bon umten lagen fie im leichten Nebel und Rauchbunfte bes Ortes, am Sipfel zogen leichte Bolten hin.

Erst hatten wir gepflasterten Weg, bann einen schönen gleichen Fußpfad. Eine hölgerne Brüde sührt iber die Matte, eine flache große Weibe mit Nußbäumen behnte sich vor und aus; rechts im Felbe sahen wir hübsche Mädchen mit der Mutter, auf ben Kniven mit der Kartossel-Ernte beschäftigt. Die sichne eingeschlossene Fläche dauert fort und ein kleiner vorliegender Hügel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Matte hinunter geht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Liese sich sant fahen Kube, zu ihrer Reise über den Gotthardt, beschlagen. Bei einer Sägemuhle hatten wir einen schnen Ruchlick.

Wit tamen nach Brunnen und an den See in einem heiteren Moment und schifften und ein. Man fieht nachte Ralfflohe, die nach Mittag und Mitternacht einfallen und sich gleichfam über einen Rern, auf dem sie ruhen, hintegen. Die großen Tibhe theilen fic wieder in kleinere, die sehr gew

"Plaftet find, fo bag ber Kelfen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil bes Gees nad Stam ju verfcwindet. Freiheite Brutli. Grine bed Gees, ffeile Ufer, Rleinbeit ber Schiffe gegen bie ungeheuern Reldmaffen. Ein fower mit Rafe beladenes Schiff fuhr vorüber. Die Abhange fab man mit Bald bemachfen; bie Gipfel mit Bolten umbillt. Sonnenblide ftreiften über bie Begenb; man fabite die gestaltlofe Grofbeit ber Das tur. Abermale nord : und fubwarte fallenbe Albbe, gegen bem Grutli über. Lints fteile Felfen. Comfufion ber Floge buben und beuben, bie felbft in ibren Abmeidungen correspondiren. Rleine Rirde. linte Siffgen. That bineinwarte, erft gelinbe anfteigende, dann ftrile Matten. Angenehmer Amblid ber Rubbarteit zwischen bem Raubsten; die Seelinie machte bas Gange fo rubig, die Bergbilber fowaniten im Sec. Gegen bie Tellen : Platte ift eine foone Stelle, erft fabler Kels und Steinrutfche, bann ammithige nicht allzusteile Matten mit fchis nen Baumen und Bufden umgeben. Die Felfen find bie auf ihre bimften Gipfel bemachfen.

Es begegneten und Schiffe, welche Wieh trands portirt hatten, wir landeten und truten in Eell's Capelle. Benn man die gegenüberftebenden Belfen and der Capelle gleichfam als ein geschloffened Bild fieht, fo gewähren fie gleich einen andern Amblict. Freitag nach himmelfahrt wird hier geprebigt und die Zuhorer sigen in Schiffen. Bir fuhren weiter an einer Felfenede vorbei und blidten unn in's Urner Thal. Nach einem ungeheuern steilen Felfen folgen niedere Matten. Man sieht Fluelen, die schönste Alpe herwarts; hinterwarts sieht man in's kache Thal von steilen Gebirgen umgeben.

Wir gingen gegen Altorf. hinter fluelen trafen wir schone Wiesen, raftende Auhe, Plattenmeg, Rieselbreccie mit Lochern, ingleichen eine feinere; man findet eine in die andere übergehend. Schwalbenversammlung auf den Weiden.

In Altorf angelangt logirten wir im fcwarzen towen, bei herrn Frang Maria Arnold. An ben Bimmern waren artige Thurschiffer, die man von angen aufftoft und von innen aufgieht.

Caftagnetten : Rhythmus der Kinder mit holg: fonben.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bilbet einen Gegensat von Schwyz, er ist schon stadtmäßisger und alle Gärten sind mit Mauern umgeben. Ein italianisches Wesen blidt durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergitztert, welche Vorsicht die starte Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemertte eine hubsche Art das Lurze Grummet in Neben einzusaffen.

Lou ber großen Glode ber lautenben Rube. Schellen ber Maulthiere. Sonntag, ben 1 October.

Altorf. Morgens fruh Regenwolten, Rebel, Schnee auf ben nachsten Gipfeln. Rube wurden burchgetrieben. Die Leute trugen kleine hölgerne Gefäße, die Thiere einige Melkfuhle; benn die Leute nahren sich unterwegs von der Milch.

Soflider Abidieb vom Birth, Schein medfel-

feitiger Bufriebenheit. Beltgleichniß.

halb neune gingen wir ab. Schone Matten rechts und lints. Nebelwesen. Man weiß nicht, ob fie fteigen, finten, fich erzeugen, ober verzehren, wegziehen ober fich herabsturzen. herrliche Felswande, Kalt.

Breite flare Quelle, Sonne, blauer himmel burchblidend, an ben Bergen Bolfengebilde. Kinsbergeschrei aus der Hohle. Steile Kalkfelsen links bis auf die Biesen herab, wie vorher bis auf die Oberstäche des Sees. Rudwärts und niedrig ersschien ein fast horizontales Stud eines sehr breiten Regenbogens. Das Zichzad der Felslager erscheint wieder. Wir kamen an die Reuß. Granitgeschiebe. Artig bemahlte saubere Kirche mit einem Jagdwunder, ungefähr wie des heiligen Hubertus.

Raftende Rube auf ber Beibe. 16 Stud toften

ungefähr einen Louisd'or bes Tags.

Bir trafen jusammengestützte Gneismaffen. Man geht von der Strafe ab und tommt auf einen meist angenehm bequemen Fußpfad bie Amståg. Bicher hatte bas Thal meift gleiche Weite; nun foliest ein Felsfrot die eine Salfte ab; es besteht aus einem fehr quarzhaften Glimmerfchiefer.

Radmittags war das Wetter völlig schön. Sieich hinter Amstag kommt das Wasser aus dem Maderaner Thal; man sieht einen Pilger = und Mineralogen-Stieg den Berg hinaufgeben.

Wir traten unsern Weg nach bem Gottharbt an. Man trifft schieferiges Taltgestein. Etwas bober hat man einen schonen Rucklick nach Amstag. Der Charakter der Segend ist eigenthumlich; der Blick hinaufwarts verkundigt das Ungeheure. Um halb Viere war die Sonne schon hinter dem Berge.

Wir kamen an einen Wasserfall und bald an einen zwepten schoneren. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schoner Masserfall, etwas Baumtrodniß. Herrlicher Blid auf die Reuß, an einer alten Fichte und einem großen Felsen vorbei. Immer Granit, mit Lalf gemisches Quarzgestein. Präcktiger Wäcklich in die hin: abstürzende Reuß. Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Echo. Sehr schlechter Weg, slachered Bett ber Reuß. Brücke. Iwepte Brücke. Es ward Nacht. Von der Höhe Rücklich in die Liese, die Lichter in den Häusern und Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuren nächtlichen Schlucht, gar vertraulich aus. Die Herrlichkeit

bes herrn nach ber neuften Eregefe. Bir erreich: ten Bafen, wo wir übernachteten.

Alte Wirthin, ihre Familiengeschichte, fo wie übre Gedulbelebre.

Montag, ben 2 Dctober.

Fruh 6 Uhr mar es flar in ber Nahe, Rebel lagen an ben Soben, balb entwidelten fich Angeigen bes blauen himmels und ber durchdringenden Sonne.

Um 7 Uhr von Bafen ab, die Rebel gertheilten fic, die Schatten ber Berggipfel fab man in ben Bolfen. Rarge Vegetation, borizontale Bolfenfoffitten; unter uns Bafen, grune Matten mit Granitbloden und geringen Richtengruppen. fommt vor einen iconen mannichfaltigen Bafferfall, ber erft fleine Abjate macht, bann einen großen Stury thut. Darauf theilt fich bas Baffer in die Breite, sammelt fich wieber in ber Mitte und treunt fich wieder, bis es endlich aufammen in die Reuß fturgt. Brude; Bafferfall über Felfen, bie noch gang icharftantig find; icone Austheilung bes Baffers barüber. Man ift eigentlich in ber Region der Bafferfalle. Betrachtung, bag ber Bierwaldstatter See auch barum einen febr rubigen Eindrud macht, weil tein Baffer in benfelben bin= einstützt.

Faft alles umber fieht von gerftreutem Granit Goetpe's Bette. XLIII, 204.

- verwittertem Solz und grau gewordenen Saufern gran aus; man fieht noch etwas Rartoffelbau und fleine Bartden. Granitmande ungerftorlich fcheinend. Berwitterter Granit. Brude. Die Steine derfelben, die Relfen, befonders bie, welche bas Maffer bei bobem Strome befpult, find bellgrau; Rebel gogen gleichsam als Gehange über bas Thal bin, und die Soune, an den Gipfeln hinftreifenb, erleuchtete rechts bie Berge burch die leichten Rebel, die fich an ihnen bingogen. Pflangen merben immer durftiger; man fommt noch vor einem an= febnlichen Bafferfall vorbei, wo man an ben So= ben durch den Rebel lange Bafferftreifen fich berun= terbewegen fab. Granitfelfen wie aufgebaute Dp= ramiden, gang glatte Banbe ber lofen Reloftude, Doelistenform. Bormarts fleiles Amphithegter ber Schneeberge im Songenlichte.

Nach 8 Uhr tamen wir nach Gofchenen, wo es wieder einen ftarken Stieg hinaufgeht. Ein Maulthierzug begegnete und; der Weg war durch einen großen Sturz von Granithloden versperrt gewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegschaffen derselben kaum wieder aufgeräumt. Holzschleppende Weiber begegneten und. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 gr. sur die Last, die sie bei Goschenen sur 3 gr. kausen; die andere Halte ist ihr Tragelohn. Sturz der Reuß iu großen Partien. Brude. Daneben in Granit war der Rame Schrider eingehanen, wahrscheinlich der

Borgefette bei'm Bridenbau. Das Thal Urferen baut ben Beg faft bis Gofchenen. Conberbare Aussichten in die Liefe rudwärts; Aube und Solgtragerinnen fliegen berauf, und Mebel jugleich mit ibnen. Bu unferer Geite Granitmanbe, von benen die trodenen Stellen grau, die feuchten violett aussahen. Bum erftenmal beschien beut die Conne unfern Weg, fo wie die burch ungeheure Granitblode fcammende Reug. Bir famen abermale an eine aufgeraumte vor furgem verfcuttete Strafe. Die . Nebel gogen fonell die Solucht berauf und verhalten die Sonne. Satter Stieg, Bogelbeerbaum mit ben iconften Rtuchten. Bir lieben bie Ribe an uns porbei. Die Richten verfcwinden gang, man tommt gur : Teufelebrude. Mechte ungeheure Banb, Stury bes Baffers. Die Conne trat and bem Rebel bervor. Starter Stieg, Banbfteile ber un: gebeuern Relfen, Enge ber Schlucht. Drev große Raben tamen geffogen, die Mebel fchlugen fich nie: ber, die Sonne war helf. Das Urferner Thal, gang beiter, die fache grane Biefe lag in ber Sonne. Die Urferner Rieche, bas Sofpital mit feinem alten Churme, waren vollig wie vor Al= ters. Der Schnee ging nicht gang bis an bie Wiefe horab. Beibenbes Bieh; die Berge hinter Reafp waren gang mit Schnee bebedt, unten begranft vom grinen vorftebenden Abhang, oben vom blauen Semmel. Soon war alle Dabe vergeffen, ber Appetit ftellte fich ein. Ein Schlitten mit Rafen

ging vorbei. Bachlein jur Mafferung ber Matten. Granit mit viel Felbspath, aber noch immer sich jum Blättrigen neigend. Brude über die Reus. Wir erreichten das hospital, wo wir jum goldnen Lowen oder ber Post einkehrten.

Dienftag, ben 3 October.

Um halb neune vom Hofpital aufwarts. Wir sahen Glimmerschiefer mit vielem und schonem Quarz und ben ersten Schnee neben und. Ein schoner breiter gleichsdrmiger Wasserfall strömte über Glimmerschieferplatten herüber, die gegen den Berg eingestürzt waren. Schone Sonne. Rables leeres Thal, abhängige abgewitterte Seiten. Die Bläue des klaren himmels schähten wir nach Ultramarin zu 30 Scudi. Ungeheure ganz glatte Wände des blättrigen Granits. Ueber große Massen, Platten und Blöde desselben Gesteins sturzte sich ein abermaliger Wassersall. Wir nahten uns nun nach und nach dem Gipfel. Moor, Glimmersand, Schnee, alles quillt um einen herum. Seen.

Ich fand ben Pater Loreng noch so munter und gutes Muthes, als vor zwanzig Jahren, und freute mich seiner verständigen und mäßigen Urtheile über die gegenwärtigen Berhältniffe in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Ein junger Mensch, Jost Has von Luzern, zum funftigen Postboten bestimmt, wohnte feit acht Monaten beim Pater. Mineralienbanbel der Köchin. Sie zeigte und eine große Menge Abularien. Erzählung wo sie solche hernimmt. Wechselnde mineralogische Moden: erst fragte man nach Quarztrystallen, dann nach Feldspäthen, darauf nach Abularien und jest nach rothem Schörl (Litanit).

Nach der Observation eines gewissen John ft on, die in des Capuziners Buch eingeschrieben ist, soll bas Kloster 46'33"45" nordlicher Breite liegen.

Nach Tische gingen wir wieder hinunter und waren so leicht und balb im Hospital, daß wir und verwunderten, und der Bergluft diese Wirkung zuschrieben.

Im hinuntergeben bemerkten wir eigens zackge Sipfel hinter Realp, die daher entstehen, wenn die obersten Enden einiger Granitmande verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Aus der Reufschlucht, von der Kensfelsbrucke herauf, quollen starke Nebel, die sich aber gleich an den Berg anlegten.

## Mittwoch, ben 4 Dctober.

Um halb neun vom hofpital ab zur Rudreise nach Stafa. Bollig flarer himmel ohne eine Spur von Bollen; ed war feisch, ein wenig Reif war gefallen. Neber Urferen, wo die Sonne hinschlen, gog ein horizontaler leichter Duft.

In Urfern besuchten wir die Cabinette bestandammann Ragers und Dr. Halters. Auch ist ein Specerenbandler, Carl Andreas Chrissten, daseibst, der mit Mineralien handelt; mollte man an sie schreiben, so mußte man nicht versaumen, Urfern an der Matt auf die Abresse zu sehen. Wir fehren in den brep Königen ein und agen zu Mittag.

Als wir wieder gegen die Teufelsbrude tamen, stiegen fenchte Rebel und entgegen, die sich mit dem Wasserstaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie tamen und wohin sie gingen. Die Steinart ist sich gleich; denn das Ungeheure läßt teine Mannichfaltigkeit zu. Schnee, der die Bogel in die Schlingen jagt, deren unzählige hier gesangen werden. Ein Zug Maulthiere begegnete und, und der Thon des Kubhornes erklang zu und and dem Thale beraus.

Bei Solchenen belebte ein schoner Sonnenblid das Seitenthal; Nebel und Wolfen vermehrten sich an den Gipfeln, unter Wasen hingen sie schon sofstetenmäßig. Dort angelangt, kehrten wir wieder am Boll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

Donnerflag. ben 5 Detober.

Frib um 7 Uhr von Dasen ab. Oben an ben Wergeipfeln mar ber Nebel icom vertheilt, indem wir aber binabstiegen, wurden wir davon einge-

pullt. Die Gebirge erschienen im Nebel als gang flache Massen. Ich sprach mit Meper über die Idee eine Reise als halbroman zu schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Genres. Mir tamen wieder in die Region der Nußbaume, und nachdem wir im Gasthof zu Amstag und ein wenig erfrischt hatten, gingen wir den Fußweg gegen Altors. Wasfer= und Brod=Gelübbe der geizigen Wirthin.

Ich besbachtete die grune Farbe des Baffers im Bergleich mit dem Grunen des durchschimmernden Talles, so wie die Orangenfarbe des abzehauenen Erlenstodes.

Anmuthige Gegend an der Reuß. Es ift ein Fehler bei Fußreisen, daß man nicht oft genug rudswärts fieht, wodurch man die schonften Aussichten verliert.

Bir tamen wieder an die bemahlte Kirche an der Jagdmatt, wo Jäger und hunde vor dem hirsch fnieen, der eine Beronica zwischen dem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut gepuht, aber es war niemand weit und breit, der darauf. Acht gehabt hatte. Begriff von geistlicher und welt-licher Polizep.

Der Glimmerschiefer geht noch weit in's Thal berunter auf beiden Seiten. Der Charafter bes Gedirgs zeigt zugleich an, wo ber Kall anfängt. Beschneite höhere Gebirge in der Nähe veranlaften die Frage: ob das Schnee-Niveau dieser Berge mit dem Urserner baffelbe sep? Bir sprachen über

Berfurgung bes Bege und Berbreiterung ber Platein Gebanten.

Am Bege ward eine Gemfe ausgehauen, bet welcher Gelegenheit man uns die Geschichte eines Jagers erzählte, ber einen Mann statt der Gemseerschof, und dem zur Strafe verboten wurde, zehn Jahre lang tein Gewehr zu führen. Gemsen tommen noch öfters vor, so wie auch Murmelthiere, wovon wir mehrere im hospital sahen, ble, noch im Felle, an der Luft trodneten.

Abende in Altorf verzehrten wir ein gutes und wohlbereitetes Berghubn.

# Freitag , ben 6 Dctober.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen gingen wir von Altorf zeitig ab und tamen nach flu elen zum Bierwaldstätter See, um hinab nachBedenried zu fahren. Die Schiffe sind sehr leicht gebaut, so daß eins nur drep Jahre halt. Das Steuerruder ist, wie die andern, nur mit einem leichten Kinge von Schlingholz befestigt. Die Bagage der Reisenden wird auf das Bordertheil der Schiffe gelegt, so wie man sich überhaupt mehr vorwärts seht. Es ward von Semsen, Lawinen und Sturmen gesprochen. Die größten Sturme erregt der Föhnwind, der im Fruhjahr, besonders aber im herbst, über die Berge von Mittag kommt und große Wellen und Wirbel aufregt. Wir samen dem Aren berg naher; ungeheure Felswände tagen aufwärts, man kommt an eine Halbucht, dann folgt eine zwepte, etwas tiefere, dann die Tellen = Platte. Die Beleuchtung war sehr schön, die Capelle lag im Schatten, die Aronalp, wegen der Arone von Flöhen auf ihrer Höhe so genannt, lag in der Sonne. Alles Menschenwert, wie auch alle Begetation, erscheint klein gegen die ungeheuern Kelsmassen und Höhe.

Bir-fuhren nun quer über den Gee nach ber linten Landfpige gu, wo dann nordoftlich bie Somoger Mythenberge bald wieder ericbienen. `Ein Reiger flog auf. Bir tamen am Gratli vorbet, wo man turt por der Ede Albbe wie Mauerwerf und Thurme, fo wie Brunnen gegenüber, an ber Ede anmutbig überbangende Baume fiebt. Die Mothen lagen nun in volliger Breite vor uns; auch fab man einen Theil ber Landbucht von Somes und die iconen nicht allaufteilen Matten ber Sommer rechts am See. Bir bielten und an ber linten Seite fort und famen an einem in Rele und Baldgebuich am Ufer ftebenden Birthebaufe vorbei, wo wir Diemontefer Solbaten und Lugerner Frauen Man fab Bedenried von meitem am einnabmen. dieffeitigen Ufer, in berfelbigen Richtung den Vilatusberg gegen Beften in Bolfen. Es entftanb ein Gegenwind, und wir tamen an ber Grange von Uri und Unterwalden vorüber, die febr leicht bezeidnet ift.

Hier wird uun der Anblic, den Gee hinab, mannichfaltig groß und interessant: das linke Ufer ist.
waldig und schon bewachsen, man sieht Beckenried
an einem fruchtbaren Abhange eines Berges liegen,
bessen steiler Gipsel nach und nach sauft bis in die Mitte des Bildes abläust; hinter diesen schondewachsenen Strichen ahnet man die Fläche von
Stanz. Der wolfenbedecte Pilatus blicke im
hintergrunde hervor; naher in derselben Richtung
sieht man den mit holz bewachsenen Bergrücken,
der Unterwalden nordwarts gegen den Luzerner-See
begrängt. Rechts in der Rähe liegt Ger sau und
im Boitersahren sieht man bald die Enge, durch die
der See seine Wendung nordwesswarts nimmt.

Gine beliebte Aepfelforte wird in biefer Segenb Breitacher genannt; bie Italianer nennen fie Desfarnghi.

In der Riche von Bedenried saben wir den Gipfel des Rigi, der tiefer hinab mit Wolfen umphullet war. Den See in nordwestlicher Richtung hinabblidend, unterschieden wir in der Ferne Beggis, einen Ort der durch einen langsam vorschiebenden Kiedboden vor kurzer Zeit von der Stelle geschoben wurde. Das Schieden des Erdreichs, wobei alles zu Grunde ging, was sich auf der Oberschäche besand, dauerte 14 Tage, so daß die Leute ihre Häuser abtragen und das holz wegschaffen konnten. Ein haus wurde dergestalt herumgedreht, daß

es, wie man und fagte, jeht nach einer anbern Geite binfiebt.

Bir erreichten um balb 1 Uhr Bedenrieb wo wir ausstiegen, und fogleich ben Aufpfad nach Stang weiter gingen, ben engenehmften Beg ben man fic benten fann. Er gebt unmittelbar am Gee bin, fanft in bie Sobe burd grune Matten unter boben Ruf: und andern Krucht:Baumen burd und an reinlichen Saufern vorbei, die an bem fanfe ten Abbang liegen. Bir tamen nun über eine breite Steinrutiche, bie burd einen Glebbach beruntergefcoben worden, welche Naturmirfung ichem viel gutes Cerrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wird. Die Landleute haben eine frembes Anfeben; fie find wohlgebildet aber blaß; ber feuchte Boben fest fie Scrophel: und Saut-Rrantbeiten and. Der See macht bier einen Bufen gegen ein niedriges Land ju, das nordwarts burch bie Mittagsfeite eines fanft abbangenden Berges begrangt wird, welcher febr gut bebaut ift. Die Baume bingen voll Obft; die Ruffe murben abgeschlagen; bie Bucht endigt fich mit flachen fumpfigen Biefen. Bir tamen burd Buods, mobei ein Landungsplat fur biefe Seite ift, und faben landleute mit Sanf beidaftigt. Gin icon genflafterter Beg fuhrt über eine Sobe, swifden Matten bin, auf melden Rube ichwelgten. Dergleichen Matten werden im-Krubjabr abgeatt, und wenn bas beu gemacht ift. wachfen fie abermale ftart genug, fo bag bie Ribe

bis auf ben Binter binreichenbe Rabrung finben. Man tommt burd ein fcmales Thal amifden eingezäunten Matten und endlich auf die fcone, vollig ebene Glache, worauf Stang liegt, nicht gu nabe von boben Bergen umgeben. Bir traten im Galthofe gur Rrone ein mo man, ber Rirche gegenuber, auf einen hubschen Plat fieht. In-ber Mitte ftebt ein Brunnen, auf ben der alte Bintelrieb geftellt ift, mit ben Speeren im Urm. Difolaus pon ber Rlue bing in ber Stube. Auf gemablten Kenftericheiben maren über verfchiedenen Bappen die Sauptmomente ber Someiger:Chronif auf: gezeichnet. Bir lafen in einem Buche: "Rleiner Berfuch einer befondern Geschichte bes Freiftaates Unterwalben. Lugern 1789." In ber Debication fand fic der fonberbare Titel: Belvetifch grof= mådtige.

Setlige, Gelben, Staatoleute und Frauen aus ber Befdichte bes Lanbes.

#### Sonnabend, ben 7 Detober.

Frih Rebel; boch ber Schein der Morgensonne bie und ba auf ben Gipfeln ber Berge. Gegen 8 Uhr von Stanz ab auf bem Bege nach Stanzftabe. Man fommt über flache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerfen, wie ber ehemals bobere See bieber eingewirft und bas Erdreich zuberreitet hat. Gegen Stanzstade wird es sumpfiger.

Es begegneten une Dabden, bie auf ben flei-

enen Strobhuten vier wechselsweise roth und grüne Schleisen trugen. In Stanzstade hielten wir uns nicht auf und waren bald am Landungsplaße am See, um von hier zu Schiffe nach Rusenacht zu geben. Es lagen schone Sand oder graue Badens Platten am Ufer aus dem Luzernischen hieher transportirt. Hier nun ist rings umber der Anblid der Gegend gar angenehm, wegen der mannichfaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man deutlich sieht oder ahnet. Bei etwas Nebel fuhren wir ab.

In der Mitte bes Rreuges, das der Gee bilbet, bat man bochft bedeutende Anfichten, benn ber Charafter ber Ufer variirt nach allen Geiten. Lugern liegt linte gegen Beften in feiner Bucht, umgeben pon fanften fruchtbaren Soben, welche fich rechts an bem Ufer bes Arms, ber nach Rusnacht binreicht, erftreden. Blidt man nordmarts nach Rusnacht, fo liegt rechts ein artiges Borgebirg, von mannichfaltiger Geftalt, ant bemachfen und bebaut, Oftwarte ift bas Baffer amifchen fteilen und bun= telbewachsenen Banden eingefaßt, und bie Spibe von Gerfan icheint nur einen geringen Durchgang in ben obern Theil bes Sees zu laffen. Nach Guben gurud fiebt man nun den berühmten Bartthurm von Stangftabe, und ben tleinen Ort auf feiner Rlace, umgeben von ben mannichfaltigften Gebirgen und Borgebirgen, binter benen fudmeftlich bee Vilatus bervorfiebt.

Bir faben und aberall nach bem Rannal's fchen Monument um, aber vergebend; man wies und ben Felsen wo es gestanden hatte. Durch die Ruleitung bes goldnen Anopse auf ber Spike, ward es vom Blig getroffen, beschädigt und abgetragen.

Wir fuhren an dem artigen Borgebirge vorbei, bas aus fehr neuen Kalt- und Thou-Flohen besteht. In Stanz, so wie in Uri ziehen sie Birnen an den Saufern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Erfeb des Sastes aufgeschwollen waren, so daß die Epiderm in hödern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel sastige Erantheme an sich hatte.

In Ausnacht fehrten wir im Safthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag afen, und bald nuch Lisch auf ber Strafe nach Immensee weiter gingen. Bir hatten einen sauft in die Sobe fleigenden ausgenehmen Weg; gesprengte Graniblode lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo fie wahrscheinlich als ungeheure Geschiebe liegen, herüber auchte Strafe geschafft hatte. Die Steinart ift die bes Gottbarbts, nur weniger blattrie.

Bir erreichten die Sohe ber kleinen Erdzunge, weiche ben Bierwalbstatter = und ben Juger: See trennt, und wo eine Capelle jum Andenken von Seflets Toba fieht. Man sieht nun rudmarts von aben berunter eine anmathig bebaute anffleigende Bucht vom Lugerner = See herauf. Wir fanden d.

nige Caftanienbaume, sehr fcon bestandene Matten und Baumftude, deren hohes Gras und Rraut von den Ruben mehr zertreten als gefressen ward. Etwas weiter erblicken wir auch den Juger-See, von sanstabhängigen Bergen umgeben, in deffen suböstlichem Wintel man Art liegen sab.

In Immenfee gingen wir ju Goiff fuhren in nordlicher Richtung nach Bug. Die Schiffe find flein, nur ans gwep Studen gufam: mengefest, und gleichen alfo vollig einem großen ansgehöhlten Baumftamme: bie Bante ftehen burd: aus quer und paffen fauber in bie Rugen; an ben Seiten find noch Bretter angefest, an benen bie fleinen Ruber angebracht find, womit fie in gefdwindem Latt febr fonell fahren. Links marb ein Sandflein gebrochen. Sobald man um bie vorftehende Ede ift, nimmt ber See nordwarts einen febr beitern Charafter an, indem er, nur von Sugeln umgeben, die Berge bes untern Landes in ber Kerne zeigt. Im Grunde bei'm Mudfluß fiebt man Cham, worüber ein ferner, flacher Berg bervor: Rechts besteht bas Ufer aus Thonfloken. über benen man einen mit artigen Gruppen bemach: fenen Berg fich hervorheben fieht. Godann erfcheint eine mit fruchtbaren Soben begränzte angenehme Rlace am Gec, mit dem weitlaufigen Dorf Oberwol. Man fiebt wieder etwas Beinbau.

In Jug an's Land fleigend fehrten wir im Doffen ein. Der Ort ift alt aber reinlich und gut

gebaut und liegt an einer Anhohe. Er ift der Stapelort von den Gutern die nach Jurich gehen und
daher kommen, und liefert den kleinen Kantonen
Topferwaare, denen aller Thon zu dem Endzweck
mangelt. Auch find verschiedene Feuerhandwerke
daselbst in guter Rahrung.

An den schonen eigentlich gemablten Schei-Ben im Wirthshaus bemerkte ich eine Farbe die fich dem Purpur nabert, eigentlich aber nur eine Granat: ober Spacinth : Farbe war. Man sab daraus, daß sie alles versucht hatten um den Purpur in diesen Kallen zu erseben.

#### Conntag, ben 8 Detober.

Um 8 Uhr aus Bug auf der Strafe über Baar nach horgen zu am Buricher See. Man kommt fogleich durch ein angenehmes Thal das hie und da an den hohen etwas Fruchtban hat, in den Tiefen und Klachen ist Moorland.

Die Flace um Baar herum erschien bocht mannichsaltig. Gute Wiesen wechseln mit Baumstuden, nassen Wiesen, Weiben und Erlen. Auf den besten Wiesen wäch't viel Leontodon. Der Ort ist artig gehaut, man sieht eine geräumige Gasse, so wie zwischen Wiesen und Garten zerstreute häuser. Gleich hinter dem Ort erstreckt sich eine große Gemeinweibe mit Obstdaumen. Man kommt an einen Bach und steigt auswärts, wo ich Ilex aqui-

aguifolium fand. Der Weg geht sobann auf eisnem Anuppelstieg durch ein artiges Buschholz, hinter welchem auf ber freien Hohe man wieder Fruchtban sindet auf magerem doch gemischtem Boden. Rudwarts sieht man nun einen Theil des Juger Sees. Weiterhin wird der Boden sumpsig und man sindet teine Saufer mehr. Der Fahrweg ist abscheulich. Saures Grad und nieder Köhrig wird zum Streuen gehauen.

Man fommt über die Sihlbrude. Der Aufstieg gegenüber im Zuricher Sebiet ift steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt man wieder zur Ansicht des Zuricher Sees, den man rechte hat, so wie links das nordliche Ende des Zuger Sees. Man steigt hinab: es entwidelt sich eine große Mannichfaltigkeit nach dem See zu, und man tommt den letten Theil des Weges auf einem abscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelsorte der Waaren die von Zurich und Zug kommen.

Wir afen im Lowen zu Mittag, wo wir zugleich einer schonen Aussicht genoffen, und fuhren sodann gegen Abend bei anmuthigem Wetter in zwep Stunden zu Schiffe nach Stafa.

Stafa, Montag, ben 9 October 1797.

Früh am Tagebuch dietirt. Sodann bie Schweis gerchronif wegen der Geschichte bes Tell gelesen und Soerbe's Berte. XLIII. 20... 14 mit Mever über die Behandlung derfelben, fo wie über Behandlung im Allgemeinen bei Gelegenheit ber Schillerichen Briefe gesprochen.

Dienstag, ben 10 Detober.

Abfcrift des Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und eingepact; barauf in Tfcubi's Chronit weiter gelefen. Beichnung Tells mit bem Anaben, Niobe, Borlefung.

Mittwoch, ben 11 Dctober.

Abschrift des Tagebuchs fortgesett. Friese bes Julius Roman. Andrea del Sarto. Borlesung der Florentinischen Aunstgeschichte. Ferneres Einpaden der Steine.

### Un Shiller.

Stafa, ben 14 Detober 1797.

An einem fehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen Nachricht von unferm Juftande zu geben, damit Sie, wie bieber, und mit Ihrem Geifte begleiten, und und von Zeit zu Zeit mit Ihren Briefen erfreuen mögen.

Aus den Gebirgen find mir gludlich gurudgetehrt. Der Inftinct, ber min ju biefer Ausflucht trieb, war febr gusammengefest und undentlich. 3ch erinnerte mich bes Effecte ben biefe Segenftanbe por zwanzig Jahren auf mich gemacht; ber Eindrud mar im Gangen geblieben, die Theile maren erlofchen, und ich fuhlte ein munderfames Berlangen jene Erfahrungen ju wieberholen und ju rectificiren. 3ch mar ein anderer Menich geworben und alfo mußten mir bie Gegenstände auch anders ericeinen. Mepers Boblbefinden und bie lleberzeugung, daß tleine gemeinschaftliche Aben= teuer, fo wie fie neue Befannticaften foneller Inupfen, auch ben alten gunftig find, wenn fie nach einigem Swifdenraum wieber erneut werben follen, enticieben und vollig, und wir reiften mit bem beften Better ab, bas und auch auf bas vortheils hafteste eilf Tage begleitete. In der Beilage beseidne id wenigstens ben Beg, ben wir gemacht baben; ein vollständiges, obgleich aphoristisches Tage= buch theile ich in der Kolge mit, indessen wird Ihre liebe Frau, bie einen Theil ber Gegenben fennt, vielleicht eins ober bas andere aus ber Erinnerung bingufügen.

Bei unferer Jurudtunft fand ich Ihre beiben lieben Briefe mit den Beilagen, die fich unmittelsbar an die Unterhaltung anschloffen, welche wir auf dem Wege sebr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandlung derselben durch die verschiedenen Kunfte, oft von und in ruhigen Stunden vor-

genommen worden. Wielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, daß wir völlig Ihrer Meinung find; am meisten aber wird mich's fremen, wenn Sie Meper's Beschreibungen und Beurthellungen so vieler Aunstwerfe hören und lesem. Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine vollständige Ersahrung die Theorie in sich enthalten muß. Um desso sichere sind wir, daß wir und in einer Mitte begegnen, du wir von so vielen Geiten auf die Sache lodgeben.

Benn ich Ihnen nun von meinem Buftande fprechen foll, fo tann ich fagen, baf ich bieber mit meiner Reife alle tirfache babe gufrieden gu fenn. Bei ber Leichtigfeit bie Gegenstanbe aufzunehmen, bin ich reich geworden ohne belaben zu fenn; der Stoff incommodirt mid nicht, weil ich ibn gleich au ordnen ober ju verarbeiten weiß, und ich fühle mebe Freiheit als jemals mannichfaltige Kormen gu mablen, um bas Berarbeitete für mich ober anbere bars auftellen. Bon dem unfruchtbaren Gipfel bes Gottbardte bis zu den berrlichen Runftwerten, welche Meper mitgebracht bat, führt uns ein laberinthi= fder Spaziermeg burch eine verwichtlte Reibe von intereffanten Gegenftanden, welche biefed fonder: bare Land enthalt. Sich burd unmittelbares Unfcamen die naturbiftorifden, geographifden, otonomifden und politifden Berbaltniffe an vergegenwartigen, und fic bann burch eine alte Chronit bie vergangnen Beiten naber ju bringen, auch fonft

manden Auffat der arbeitsamen Schweizer zu nuben, gibt, befonders bei der Umschriedenheit der helvetischen Eristenz, eine fehr angenehme Unterhaltung, und die Uebersche sowohl des Sanzen als die Einsicht in's Einzelne wird besonders dadurch sehr beschleunigt, daß Meyer hier zu hause ist, mit feinem richtigen und scharfen Blid schon so lange die Verhältnisse sennt und sie in einem treuen Sedachtnisse dewahrt. So haben wir in lurzer Zeit mehr zusammen gebracht, als ich mir vorstellen konnte, und es ist nur Schade, daß wir um einen Wonat dem Winter zu nahe find; noch eine Lonr von vier Wochen mißte und mit biesem sonderbarren Lande sehr weit bekannt machen.

Mad werden Sie nun aber fagen, wenn ich Ihnen vertraue, daß, zwischen allen diesen prosaischen
Stoffen, sich auch ein poetischer bervorgethau hat,
der mir viel Zutrauen einstöft? Ich werde episch
behandeln lassen, und es wurde dabei, wenn es
mir, wie ich vorhabe, gelingt, der sonderbare Jall
eintreten, daß das Mährchen durch die Poesse erst
zu seiner vollsommenen Wahrbeit gelangte, austatt
daß man sonst, um etwas zu leisten, die Gescichte
zur Fabel machen muß. Doch darüber tänftig mehr.
Das beschenkeit pielt, habe ich mir wieder recht genan
verzegenwärtigt, so wie ich die Gharattere, Sieten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegen-

ben, fo gut als in ber furgen Beit moglich, beobachtet habe, und es tommt nun auf gut Glud an ob aus biefem Unternehmen etwas werden tann.

Nun aber entfteht eine Frage, die und boch pon Beit ju Beit zweifelhaft ift, mo wir und binwenden follen, um fomobl Deper's Collectaneen als meinen eigenen alten und neuen Borrath auf's bequemfte und balbigfte gu verarbeiten. Leiber find bier am Orte bie Quartiere nicht auf ben Binter eingerichtet, fonft laugne ich nicht baß ich recht geneigt gemefen mare bier ju bleiben, ba uns benn die vollige Ginsamfeit nicht wenig geforbert baben murde. Dagu fommt daß es ber gefchid-- tefte Plat gemefen mare um abzumarten, ob Italien ober Frankreich auf's tunftige Frubjahr ben Reisenden wieder anlockt oder einlagt. In Burich felbft tann ich mir feine Grifteng benten, und wir werden und mobl nunmehr facte wieder nach Frantfurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, zu der ren Ausschhrung mir nur noch ein wenig Gewohns heit mangelt; es wurde namlich nicht schwer werben sich so einzurichten daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zufriedenheit arbeiten könnte. Denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstreut, so sührt sie und zu andern desto schweller auf und selbst zurück; der Mangel an außern Berhaltnissen und Berbindungen, ja die lange Beile, ist bemjenigen gunstig der manches zu verarbeiten

hat. Die Reise gleicht einem Spiel; es ist immer Gewinn und Nerlust babei, und meist von ber unserwarteten Seite; man empfängt mehr ober weniger als man hofft, man kann ungestraft eine Beite hinschlendern, und dann ist man wieder genothigt sich einen Augenblick zusammen zu nehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gernefestsehen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschähder: sie belebt, berichtigt, belehrt und bilbet.

3ch bin auch jest überzeugt bas man recht aut nach Italien geben fonnte: benn alles fest fich in ber Belt nach einem Erdbeben, Brand und Ueber: fcwemmung fo gefchwind als moglich in feine alte Lage, und ich murbe perfonlich die Reife ohne Bebenfen unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen abhielten. Dielleicht feben mir uns alfo febr bald wieder, und die Soffnung mit Ihnen Das Erbeutete gu theilen und gu einer immer gro-Bern theoretifchen und praftifden Bereinigung gu gelangen, ift eine ber iconften bie mich nach Saufe Bir-wollen feben mas wir noch alles untermege mitnehmen tonnen. Go bat Bafel wegen' ber Rabe von Kranfreich einen besondern Reis für mich; auch find icone Aunstwerte fowohl altere als ausgewanderte dafelbft befindlich.

## An Berrn Geb. Rath Boigt.

Stafa, ben 17 Detober 1797.

Wir find von unserer Neise auf den Gotthardt gludlich guruckgefommen; das Wetter hat und fehr begunfligt und ein ziemlich umftangliches Lageduch wird funftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegensteit geben. Jest ist man hier am Gee in der Weinslese begriffen, die um besto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und start ausgeführt wird.

Selt einigen Tagen find die Nachtichten vom Mein her bennruhigend, und die Frangofen icheinen felbst an ben Schweizern Sandel zu suchen; sollte ber Arteg wieder angehen, fo ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indessen wänschte ich Ihnen nur einen Blick von dem kleinen Balcon meines Jimmers in die außerst seultsvirten Bestonngen dieses Orts, den Varan stoßenden See und die jensettigen ufer mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hingiehen. Wenn man mit dem Petspectiv die Flächen durchläust, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Süden zeigen sich die Gipfel der Berge dei Einsseden und Schwy, jest schon kurt beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grun ist und kaum einige Bäume durch roth und braune Tinten das Alter des Jahres vertündigen. Was man sonst von Dekonomen munschen hört,

ben bochften Grab von Cultur mit einer gemiffen maßigen Bohlhabenheit, bas fieht man bier vor Augen.

In acht Tagen wird fich's entscheiben, was wir wegen unserer Riddreise zu beschließen haben, da bie ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren brobet. Am Ende bleibt und wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Ber hatte benten sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr tame von Deutschland abgeschnitten zu werben!

Buß mit auf unserer Reise bear Steine geftopft haben, tonnen Sie leicht denken und ich habe beren fast mehr, als dillig ist, aufgepaat. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Tentnern von Abularien mitten inne sicht Unter mehreren bekannten Dingen beinge ich and einige seltene und vorzäglich schone Sachen mit. Ich wünschte, schon läge alled andgepaat vor Ihnen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wied auch kommen und wir wollen ihr ruhig ontgegengehn. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, denen ich mich bestens empfehle, recht wohl. Weper empsiehlt sich zum besten.

## An Berrn Geh. Rath Boigt.

Stafa, ben 17 Detober 1797.

Wir find von unserer Neise auf den Gotthardt gludlich gurucgefommen; das Wetter hat uns sehr begunfligt und ein ziemlich umftandliches Lageduch wird funftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenschit geben. Jest ist man hier am Gee in der Weinslese begriffen, die um desto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und start ausgeführt wird.

Selt einigen Tagen find die Nachrichten vom Mein her bennruhigend, und die Franzosen scheinen schweizern Sandel zu suchen; follte der Arieg wieder angehen, so ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indessen wünschte ich Ihnen nur einen Blie von dem kleinen Balcon meines Zimmers in die außerst seultivirten Besthungen dieses Orts, den Baran stoßenden See und die jensettigen Ufer mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Petspectiv die Flächen durchtauft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Siden zeigen sich die Sipsel der Berge bei Einsseden und Schwy, jest schon kurt beschneit, während die ganze untere Landschift noch grun ist und kaum einige Baume durch roth und braune Tinten das Alter des Jahres verkündigen. Was man sonst von Dekonomen wünschen hört,

ben bochften Grab von Eultur mit einer gewiffen maßigen Wohlhabenheit, das fieht man hier vor Augen.

In acht Tagen wird fich's enticheiben, was wir wegen unferer Riddreise zu beschließen haben, da bie gange Welt ringeum sich wieder zu verwirren brobet. Am Ende bleibt und wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Ber hatte benten sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr tame von Deutschland abgeschnitten zu werden!

Buf wit auf unserer Acise beav Steine geltopft haben, tonnen Sie leicht benten und ich habe beren fast mehr, als billig ist, aufgepadt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Tentnern von Abularien mitten inne sigt! Unter mehreren bebannten Dingen bringe ich anch einige seltene und vorzuglich schone Sachen mit. Ich wunschte, schon läge alles andgepadt vor Isaen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird anch kommen und wir wollen ihr tuhig entgegengehn. Leben Sie indeß mit den merthen Ihrigen, denen ich mich bestend empfehle, recht wohl. Meper empsiehlt sich zum besten.

#### An den Bergog von Beimar.

Stafa, ben 17 Dctober 1797.

Raum sind wir aus der unglaublichen Rube, in welcher die kleinen Kantone hinter ihren Felfen versenkt liegen, jurudgefehrt, als uns vom Rhein und aus Italien her das Kriegsgeschrei nach und entgegenschalt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird manches entschieden senn; ich spreche nur ein Wort vom gegenwärtig Rächsten.

Die Krangbien baben an Bern einen Botichafter gefdidt mit bem Begebren: man folle ben englischen Gefandten fogleich aus bem Lande meifen. Gie geben gur Urfache an: "Man febe nicht ein, mas er gegenwartig in ber Schweiz ju thun habe, als ber Republit innere und außere Feinde ju machen und aufzureigen." Die Berner baben geantwortet: "Es bange nicht von ibnen ab, indem der Gefandte an bie fammtlichen Rantone accreditirt fen." Der frangofiche Abgeordnete ift beshalb nach Burich getommen. Das Beitere feht ju erwarten. Dir will es icheinen als fucten bie Frangofen Banbel mit ben Someigern. Die Ueberbliebenen im Directorium find ihre Freunde nicht; in Bartbelemv ift ibr Souppatron verbannt. Ein verftanbiger Mann, ber von Paris fommt und bie lebten Scenen mit erlebt bat, behauptet, daß es nicht fomobl ber ropaliftifden als der friedliebenden Partep gegolten babe.

Unfere eilftägige Reife, auf ber wir bie Rantone Somba, Uri, Unterwalden und Bug durd: ftricen, ift febr vom Better begunftigt worden. Der Dater Lorens ift noch fo munter ale wir ibn vor fo viel Jahren tannten. Taufendmal, ja beflandig habe ich mich ber Beit erinnert, ba wir diefen Beg aufammen machten. 3ch habe viel Kreube gehabt, diefe Gegenstande wieder ju feben und mich in mehr als Einem Sinne an ihnen ju prufen. Meine mehrere Kenntnif der Mineralogie war ein febr angenehmes Sulfemittel ber Unterhaltung. Die Cultur biefer Gegenden, die Benubung ber Producte gemabrt einen febr augenehmen Anblid. Es mar eben die Beit bed Bellenger Marttes und bie Strafe bes Gottharbte mar mit Bugen febr fconen Biebes belebt. Es mogen biefinal mobl an 4000 Stud, beren jedes bier im Lande 10 bis 15 Louis= b'or gilt, binubergetrieben worben fenn. Die Roiten des Transports auf's Stud find ungefahr 5 Laubthaler; geht es gut, fo gewinnt man auf's Stud zwep Louisd'or gegen ben Ginfaufspreis und alfo, die Roften abgezogen, 3 Laubthaler. dente, welche ungebeure Summe alfo in biefen Lagen in's Land tommt. Eben fo bat ber Bein auch großen Bug nach Schwaben und die Rafe find febr gefucht, fo bag ein undenfliches Gelb einflieft.

3ch lege eine kleine Schilberung, eine Ausficht von meinem Balcon bei. Die Cultur ift um ben Buricher See wirklich auf bem bochfen Punkt und ber Augenblid der Beinlefe macht alles febr leb:

Meyer empfiehlt fich ju Snaben, er ift feifig mit bem Pinfel und der Feber gewesen. Der lette Raften von Nom, der die Aldobrandinische Hochzeit enthalt, ist eben über Triest, Villach und Constanz angetommen. Nun sind alle unsere Schafe beisammen und wir tonnen nun auch von dieser Seite beruhigt und erfreut unsern Weg autreton. In einigen Tagen gedenten wir nach Jurich zu zehen und erwarten was uns die Ariegs oder Friedengbritin für einen Weg nach Hause ziegen wird, wo wir Sie gesund und verzunigt anzutressen hoffen. Empfehlen Sie mich Ihret Frau Gemahlin zu Snuden und erhalten mir, Ihre geneigten Gesintungen.

An herrn Cotta in Eubingen.

Stafa, ben 17 Deteber 1797.

Wir find von unserer Fuß: und Wafferreise gindlich wieder in Stafa angelangt und wevden in wenigen Lagen nach Burich gehen. Durfte ich Sie bitten alles was von nun an bei Ihnen anlangt bei Sich liegen zu laffen, bis ich es entweder felbft abhole ober einen Ort; wohin es gefendet werden konnte, bezeichnen kann. Das Kriegofeuer, das fich merall wieder zu entzünden scheint, sest einen Reisenden in eine sehrzweiselhafte Lage. Ich habe

indeffen von der furgen Beit den moglichken Gebrauch gemacht. Bon ben Binterfcenen bes Gotts bardts, die nur noch durch Mineralogie belebt merben tonnen, durch die auf manderlei Beife fructbaren, genusten, und in ihren Ginmobnern emfigen Gegenden von Unterwalben, Bug und Burich, mo und nun befonders die Beinlefe umgibt, baben mir und in ein Mufeum jurudgezogen, bas burch bie von Meper aus Italien mitgebrachten eigenen Arbeiten und fonftige Acquisitionen gebildet mird, und find alfo von dem Formlofeften gu bem Geformteften übergegangen. Besonders wichtig ift die Copie des antifen Gemablbes der fogenannten Albobranbinischen Sochzeit, die im eigentlichsten Sinne mit Rritit gemacht ift, um barguftellen, mas bas Bilb au feiner Beit gemefen fenn fann und mas an bem iebigen, nach fo manderlei Schickfalen, noch übrig ift. Er bat baju einen ausführlichen Commentar gefdrieben, ber alles enthalt mas noch :ber bie Dergleichung des alten und leiber fo oft reftaurirten Bilbes mit feiner gegenwärtigen Covie und einer altern Copie von Douffin , nach ber die Aupferftiche gemacht find, au fagen ift. Das Bild felbit, bas von einem geschickten Meifter au Titus Beiten mit Leichtigleit und Leichtfinn auf die Wand gemablt, nummehr fo viel es moglich war, nachgebildet und wieder bergeftellt vor fich ju feben, fich baran erfreuen und fich über feine Tugenben und Mangel befprechen ju tonnen, ift eine fehr reigenbe

und belehrende Unterhaltung. Das Bild ift 8 Fuß lang, 3½ Fuß hoch und die Figuren sind nicht gar amep Fuß Leipziger Maß; die Copie ist in allem, sowohl in der Größe als den Farben, den Tugenzben und den Fehlern dem Original möglicht gleich gehalten. Ich hoffe, daß Sie dereinst, wenn es bei mir ausgestellt senn wird, das Vergnügen es zu beschauen mit und theilen werden. Leben Sie recht wohl und gedenken mein.

#### Euphrofpne.

Auch von bes hochsten Gebirgs beeisten jadigen Gipfeln Schwindet Purpur und Glang scheibenber Somne hinweg.

Lange verhallt fcon Nacht bas Thal und bie Pfabe bes Banbrers,

Der, am tofenden Strom, auf ju ber hatte fich fehnt, Bu bem Biele bes Tags, ber ftillen hirtlichen Wohnung; Und ber gottliche Schlaf eilet gefällig voraus,

Diefer holbe Gefelle bes Reifenben. Daß er auch beute, Segnend, franze bas haupt mir mit bem beiligen Mobn!

Aber was leuchtet mir bort vom Kelsen glanzend herüber, Und erhellet den Duft schaumender Ströme so hold? Strahlt die Sonne vielleicht durch heimliche Spalten und Richte?

Denn tein irbifcher Glang ift es, ber manbeinbe, bort.

Raber walt fich bie Bolte, fie glubt. Ich ftaune bent Bunber!

Wird ber rofige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Belche Gottin nahet fich mir? und welche ber Mufen Suchet ben treuen Freund, felbft in bem graufen Gefluft?

Schone Gottin! enthalle bich mir, und taufche ver-

Richt ben begeisterten Ginn, nicht bas gerührte Gemath.

Renne, wenn bu es barfft, vor einem Sterblichen /

Ghttlichen Namen, wo nicht: rege bebeutenb mich auf, Daß ich fühle, welche bu fepft von ben ewigen Abchtern Zens, und ber Dichter fogleich preise bich wurdig im Lieb.

"Rennst bu mich; Guter, nicht mehr? Und tame biefe Geffall bir,

Die bu boch fonft geliebt, fcon ale ein frembes Ge-

Awar ber Erde gehor' ich nicht mehr und traurend ents

Schon ber ichaubernbe Geift jugenblich frohem Genuß; Aber ich boffte mein Bilb noch fest in bes Freundes Erinnrung

Eingefchrieben, und noch fcoon burch bie Liebe vertfart. Sa, fcon fagt mir gerührt bein Blick, mir fagt es bie Thrane:

Cuphrofhne: fle ist noch von dem Frennde gefannt.

Sieh, die Scheibende zieht burch Balb und grauses Gesbirge,

Sucht den wandernben Mann, ach! in ber Ferne noch auf;

Sucht ben Lehrer, ben Freund, ben Mater, bliefet noch einmal

Rach bem leichten Geruft irbifcher Frenden gurud. Las mich ber Tage gebenten, ba mich, bas Rind, bu bem Sviele

Jener taufchenben Runft reizender Mufen geweiht. Laß mich ber Stunde gebenken, und jedes kleineren Ums ftands.

Ach, wer ruft nicht fo gern Unwiederbringliches an ! Irnes fuße Gebrange ber leichteften irbifchen Tage,

Ach, wer schätz ihn genug, diesen vergilenden Werth! Klein erscheinet es nun, boch ach! nicht kleinlich bem Derzen;

Macht die Liebe, die Runft, jegliches Aleine doch groß! Deutst du der Stunde noch wohl, wie, auf bem Bretter: Gerufte,

Du mich ber höheren Runft ernftere Stufen geführt ? Anabe ichien ich, ein rührenbes Kind, bu nanntest mich Artbur,

Und belebteft in mir brittifches Dichter: Gebild. Drohteft mit grimmiger Gluth ben armen Augen und wandteft

Sethst den thränenden Blid', innig getäuschet hinweg. Ach! da warst den so hold und schüptest ein trauriges Leben, Das die nerwegene Flucht endlich dem Knaben enwis. Kreunds Freundlich fastest bu mich, ben Berfchmetterten, trugft mich von bannen,

Und ich heuchelte lang', dir an dem Bufen, den Tod. Endlich follug die Augen ich auf, und fah dich, in ernfte, Stille Betrachtung verfentt, über den Liebling geneigt. Rindlich firebt' ich empor, und fußte die hande dir dantbar.

Reichte zum reinen Kuß dir den gefälligen Mund. Fragte: warum, mein Bater, fo ernft? und hab' ich nefehlet,

D! fo zeige mir an, wie mir bas Beffre gelingt.

Reine Mahe verbrießt mich bei bir, und alles und jedes Wiederhol' ich so gern, wenn du mich leitest und lehrst.

Aber bu faßtest mich ftart und brudtest mich fester im Arme,

Und es schauberte mir tief in bem Bufen bas Berg. Nein! mein liebliches Kind, so riefft bu, alles und sebes,

Wie bu es heute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt.

Rahre sie alle; wie mich du gerührt, und es fließen. 3um Beisall

Dir von dem trodenften Aug' herrliche Thranen herab. Aber am tiefften trafft bu boch mich, ben Freund, ber im Arm bich

Halt, den selber der Schein früherer Leiche geschreckt. Ach, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst du.! Himmel und Erde befolgt ewiges, festes Geset; Soethe's Wenk. XLIII. Bd. 45 Jahre folgen auf Jahre, bem Frahlinge reichet ber Sommer,

Und bem reichlichen herbst traulity ber Binfer bie Sand.

Felfen fiehen gegründet, es fturzt fic das ewige Baffer Aus. der bewollten Kluft, schaumend und braufend hinab.

Bichten grunen fo fort, und felbft bie entlaubten Gebuiche Segen , im Binter icon , heinliche Knofpen am Zweig.

Alles entfleht und vergeht nach Gefet; boch über bes Wenfchen

Leben, dem tofilicen Schat, herrichet ein fcmanten: bes Loos.

Richt bem blubenben nickt ber willig scheibenbe Bater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande ber Gruft;

Richt der Jungere schließt bem Melteren immer das Auge, Das sich willig gesenkt, kraftig dem Schwächeren zu. Dester, ach! verkehrt das Geschief die Ordnung der Lage; Hulflos klaget ein Greis, Kinder und Enkel umsonst,

Steht ein beschäbigter Stamm, bem rings gerschmetterte

Um die Seiten umber firdmende Schloffen gestredt. Und so, liebliches Kind, durchbrang mich die tiefe Bes trachtung

Als bu jur Leiche verstellt über bie Arme mir hingst; Aber freudig feb' ich bich mir, in bem Glanze ber Jugend, Bielgeliebtes Gefchopf, wieber am herzen belebt. Springe frohlich bahin, verstellter Anabe! bas Mabchen Wachft gur Freude ber Welt, mir gum Entguden heran.

Immer ftrebe fo fort, und beine naturlichen Gaben Bilbe, bei jeglichem Schritt steigenben Lebens, bie Runft.

Gen mir lange gur Luft, und eh' meln Auge fich folleget, Banfch' ich bein fcones Talent giacrich vollenbet gu febn. —

Alfo fprachft bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde!

Deutend entwickelt' ich mich an dem erhabenen Wort. D wie fprach ich so gerne jum Bolf die ruhrenden Reden Die du, voller Gehalt, kindlichen Lippen vertraut!

Dich im tiefen Gebrang' flaunenber Sorer heraus!

Doch bort wirst bu nun-fenn, und stehn, und nimmer bewegt sich

Euphrofine hervor, bir gu erheitern ben Blick. Du vernimmft fie nicht mehr bie Tone bes machfenben Boglings,

Die bu ju liebenbem Schmerz frabe, fo frahe! gefimmt. Unbere tommen und gehn; es werben bir Andre gefallen, Selbst bem großen Talent brangt fich ein großeres nach.

Aber du, vergeffe mich nicht! Wenn Gine dir jemals Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt, Deinem Winte fich fugt, an beinem Lächelu sich freuet, Und am Plape sich nur, den du bestimmtest, gefällt;

Wenn fie Dabe nicht fpart noch Beiß, wenn thatig ber Rrafte,

Setoft bis jur Pforte bes Grabs, frendiges Opfer fie bringt ;

Guter! dann gebentest du mein, und rufest auch spat noch : Euphrospne, sie ist wieber erstanden vor mir! Bieles sagt ich noch gern; doch, ach! die Scheibende weilt nicht,

Wie sie wollte; mich führt streng ein gebietenber Gott. Lebe wohl! schon zieht mich's babin in schwankenbem Eilen:

Ginen Bunich nur vernimm , freundlich gewähre mir ibn:

Laß nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgehn Nur die Muse gewährt einiges Leben dem Lov.

Denn gestaltlos schweben umber in Persephoneja's Reiche, massenweis, Schatten vom Namen getrennt;

Wen ber Dichter aber gerühmt, ber wanbelt gestaltet, Einzeln, gesellet bem Chor aller Beroen fich gu. Freudig tret' ich einfer, von beinem Liebe vertunbet,

Freudig tret' ich einher, von deinem Liede vertunder, Und der Göttin Blid weilet gefällig auf mir.

Milb empfangt fie mich bann, und nennt mich; es wins

Gottlichen Frauen mich an, immer die nachften am Abron.

Penelopeia redet ju mir, die treuste der Beiber, Auch Evadne; gelehnt auf ben geliebten Gemahl. Ifungere nahen sich dann, ju früh heruntergefandte, Und beklagen mit mir unser gemeines Geschick. Wenn Antigone kommt, die schwesterlichste der Seelen, Und Polyrena, trub' noch von dem brautlichen Tod, Seh' ich als Schwestern sie an und trete wurdig zu ihnen;

Denn ber tragischen Kunft holbe Geschopfe find fie. Bilbete boch ein Dichter auch mich; und seine Gesange, Ja, sie vollenden an mir, was mir das Leben versagt."
Also sprach sie, und noch bewegte ber liebliche Mund sich Weiter zu reben; allein schwirrend versagte ber Ton. Denn aus dem Purpurgewoll, dem schwebenden, immer bewegten,

Trat ber herrliche Gott Hermes gelaffen hervor, Milb erhob er ben Stab und beittete; wallend verfclangen

Bachfende Bolten, im Zug, beibe Gestalten vor mir. Tiefer liegt die Nacht um mich ber; die stürzenden Wasser

Braufen gewaltiger nun neben bem fclapfrigen Pfab. Unbezwingliche Trauer befallt mich, enteraftender Jams mer.

Und ein moofiger Fels ftüget ben Sintenden nur. Wehmuth reißt durch die Saiten der Bruft; die nächts lichen Thranen

Bließen, und über bem Balb tanbet ber Weorgen fic an.

#### Stafa, ben 18 October 1797.

Eingepadt; tam ju Mittag ber junge Eicher. Bir gingen spazieren und beschäftigten und noch mit ber Gultur bes Ortes. Abends in Tichubi's Chronif weiter gelesen.

Donnerstag, ben 19ten.

Mit Einpaden beschäftigt. Berichiebene Spa-

Freitag, ben 20ften.

Der Borfas abzureifen burch Segenwind verhindert.

Connabend, ben 21ften.

Fruh 10 Uhr von Stafa ab. Mittage gu Berrliberg bei herrn hauptmann Efcher.

Sonntag, ben 22ften.

Fruh herrn Efchere Cabinet gefeben, bas febr foone Setten bes Someigergebirges enthalt.

Montag, ben 23 October.

Besuch bei Professor Fast und Hauptmann Burkli; dann zu Chorherrn Rahn, dessen Cabinet koftbare Stude der Schweizer Mineralien enthalt. Nach Tische zu Chorherrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Fran Schultbes.

Dienftag, ben 24ften.

Fruh Briefe. Dann bas Bild von Füefli im Rathhause gesehen; barauf in die Aunsthandlung. Nach Tische zu Mato, sodann zu herrn Antistes heß.

# Serrn Geb. Rath Boigt.

Burich, ben 25 Detober 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22 September bis ben 6 October haben mich in Zurich auf's freundlichste empfangen, als wir von den obern Gegenden des Zuricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit womit Sie mich von den mancherlei Zustanden und Borfallen die Ihnen nahe sind unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust auch wieder bald zurückutehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schaffhausen, Lübingen und wahrscheinlich über Anspach und Rurnberg unsere Rückeise zu nehmen. Die Herbsttage haben hier noch viel angenehme Stunden und wir hoffen daß und auch auf dem Wege die Jahreszeit günstig sepn soll.

Run Einiges turglich über ben Inhalt Ihrer

gefälligen Briefe.

Daute ift ein verdienstvoller Mann; wie er fich aus den Decorationen des Schloffes ziehen wird, wollen wir abwarten; ich zweifle, daß er die Mannichfaltigleit der Motive habe die nothig find, um

einen fo großen Raum mit Glud zu becoriren. 3ch murbe biergu unter ber geborigen Anflicht und ber regulirenden Ginwirfung eher Perfonen mablen, bie erft gang frifd Rom und Daris gefeben und fich dafelbft einen Reichthum der Mittel und einen Gefomad ber Bufammenfegung erworben haben. Inbeffen bin ich fur meinen Theil gufrieden, wenn nur jemand die Sache in Theilen amibt und im Gangen · birigirt: benn auf = vber abgenommen ift alles am Ende gang einerlei mas gemacht wird. Benn man einen rechten Part feben will, fo muß man nur vier Boden in ber Schweiz umbergieben, und wenn man Gebaube liebt, fo muß man nach Rom geben. Bas wir in Deutschland, ja aller Orten, ber Ratur aufbringen und ber Runft abgewinnen wollen, find alles vergebliche Bemubungen.

Verzeihen Sie mir biese gleichsam hypochondrischen Resterionen; ich freue mich Ihres guten Husmors ber aus Ihren freundschaftlichen Briefen hersvorleuchtet um besto mehr als ich immer selbst vielsleicht allausebr aum Ernste geneigt bin.

Wegen des Apotheters will ich mich in Tubingen erfundigen, wo ich einen sehr braven Mann in bieser Aunst habe kennen lernen. Heute kommen und von Basel wieder Friedenshoffunngen; es bleibt und nichts übrig als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empfohlen senn. Ich freue mich, wenn der Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl biefer als der Bieweg'iche follte icon aufgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle waren richtig besorgt worden. Leben Sie recht wohl! Es ist eine der angenehmsten hoffnungen der ich entgegen sebe, Sie noch vor Enda des nächsten Monats zu umsarmen.

herrn Oberconfistorialrath Bottiger.
Rurid, ben 25 October 1797.

Es war unserm Meper und mir ein angenehmer Empfang in Burich auch einen Brief von Ihnen vorzusinden; benn besonders, seitdem die Aldodrandisnische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte gludlich entronnen und vor wenigen Tagen in Stafa angelangt war, so tonnte der Bunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosisen entriffene Bild schon in Beimar aufgestellt und auch von Ihnen beleuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepact, auf der Reise mitgeführt, weil wir diesen Schaft fremden Handen und neuen Bufällen nicht aussehen mögen.

Seitdem ich mit Meyer wieder gusammen bin, haben wir viel theoretifirt und prattifirt, und wenn wir diesen Winter unsern Vorsat ausführen und ein Epitome unserer Reise und Nichtreise gusammen schreiben, so wollen wir abwarten, was unsere Verlagsverwandten für einen Werth auf unsere Arzbeit legen; es soll teiner von der Concurrent aus-

gefchloffen fepn. Unfere Absicht ift, ein paar allgemein lesbare Octavbande jusammenzustellen und
im dritten dadjenige ale Roten und Beilagen nachzubringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse
erregen tounte. Davon soll benn bei unserer nachsten Burudtunft weiter gehandelt werden und desto
ausführlicher als wir. und Ihre Beihulse zu erbitten baben.

Das gute Zengniß, das Sie unferm Theater geben, hat mich sehr beruhigt, denn ich läugne nicht, daß der Tod ber Beder mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust, sur's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen und meine Mädchen nich Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den formlosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen sepn möchte.

Ueber bie Genauigfeit, mit welcher Meper bie Runftschafte der alten und mittlern Beit recensirt hat, werden Sie erstaunen, und sich erfrenen wie eine Runftgeschichte aus diesen Lrummern gleichsam wie ein Phonix aus einem Aschenhaufen anfsteigt. Wie wichtig ein folder neuer Pausanias fep, fallt erft

in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie die Runstwerte durch Beit und offenbare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört werden. Wie manche Unterhaltung soll und dies was damit verwandt ist, diesen Winter geben. Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelobte Land hinübersehen und dann wahrscheinlich über Schaffhausen und durch Schwaben unsern Rudweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gebenten unferer.

Das Eremplar des Bafenheftes foll von Frantfurt wieder zurudtommen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm das Gewurz der Bosheit und Berwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen tonnen.

Nochmals ein Lebewohl und die beften Grufe an Freund Wieland, beffen freundliche wohlbehaltene Lochter ich gestern mit Freuden gesehen habe; das Entelchen schlief, sonft tonnte ich von dem auch einige Nachricht geben.

#### An Shiller.

Barich, ben 25 October 1797.

Che ich von Burich abgebe nur einige Borte! benn ich bin febr gerftreut und werde es wohl noch eine Beile bleiben. Bir gebenten auf Bafel, von ba auf Schaffhaufen, Tubingen und fo weiter gu

gehen; wahrscheinlich treffe ich am letten Orte mieber etwas von Ihnen an. Reinen Mufenalmanach, teinen Herrmann habe ich noch gesehen, alles das und mehreres wird mir benn wohl in Deutschland begegnen.

Ware die Jahredzeit nicht so weit, so fabe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz um, mich von den Verhältnissen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Verfassungen, die bloß auf Sen und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden und Verändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Von Lubingen horen Sie mehr von mir.

Wir hatten taum in diesen Tagen unser Schema über die zuläslichen Gegenstände der bildenden Runft, mit großem Nachdenten entworsen, als uns eine ganz besondere Erfahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Judringlichkeit des Bulcans gegen Minervad ekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel ja in der altern Ausgade des Heberich nach, und denken dabei: daß Naphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Compositionen genommen hat. Was soll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sepn?

Spater.

Ich habe vorbin über einen Fall gescherzt, ber und unvermuthet überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemuhungen umzustoßen und hat sie aufs neue bestärtt, indem er uns nöthigte, die Deduction unserer Grundsabe gleichsam umzutehren. Ich drucke mich also hieruber nochmals so aus:

Bir tonnen einen jeden Gegenftand ber Erfabrung als einen Stoff anseben, beffen fich bie Runft bemachtigen fann, und ba es bei berfelben bauptfachlich auf bie Bebandlung antommt, fo tonnen mir die Stoffe beinabe als gleichgultig anfeben; nun ift aber bei naberer Betrachtung nicht gu laugnen, baß bie einen fich ber Bebanblung bequemer barbieten als die andern, und daß wenn gewiffe Gegen= ftande durch die Runft leicht gu überwinden finb, andere bagegen unüberwindlich fcheinen. Db es für bas Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, tann man nicht enticheiben; aber bie Erfahrung lebrt und, daß in folden gallen bie größten Meifter mobl angenehme und lobensmurdige Bilber gemacht, bie aber feineswegs in bem Ginne volltommen find, ale bie, bei melden ber Stoff fie begunftigte. Denn es muß fic bie Runft ja faft foon ericopfen, um einem ungunftigen Gegenstande basjenige gn geben, was ein gunftiger foon mit fic bringt. Bei ben achten Meiftern wird man immer bemerten, daß fie ba, wo fie vollige freie

Sand hatten, jederzeit gunftige Begenftande mablten und fie mit gludlichem Geifte ausführten. Gaben ihnen Religions : ober andere Berbaltniffe an: bere Aufgaben, fo fuchten fie fich awar fo gut als moglich berauszugieben, es wird aber immer einem folden Stud etwas an ber bodften Bollfommen: beit, bas beißt an innerer Gelbftftanbigfeit und Bestimmtheit, feblen. Bunberbar ift es, bag bie neuern, und befonders die neuften Runftler, fic immer die unüberwindlichen Stoffe aussuchen und aud nicht einmal bie Schwierigfeiten ahnen mit benen fie bann ju fampfen baben; und ich glanbe baber: es ware icon viel fur bie Aunft gethan, wenn man ben Begriff ber Gegenftanbe, die fic felbft barbieten und anderer die ber Darftellung wi= berftreben, recht anschaulich und allgemein machen fonnte.

Neuferst mertwurdig ist mir bei dieser Gelegenheit, daß auch hier alles auf die Erdrterung ber Frage antame, welche die Philosophen so sehr beschäftigt: in wie sern wir namlich einen Gegenstand, der und durch die Erfahrung gegeben wird,
als einen Gegenstand an sich ansehen dursen,
oder ihn als unser Wert und Eigenthum
ausehen muffen. Denn wenn man der Sache recht
genan nachgeht, so sieht man, daß nicht allein die
Gegenstande der Kunst, sondern schon die Gegenstande zur Kunst eine gewisse Idealität an sich
haben; denn indem sie bezüglich auf Kunst betrachtet

werben, so werben sie durch den menschlichen Geist schon auf der Stelle verändert. Wenn ich nicht irre, so behauptet der kritische Ibealismus so etwas von aller Empfrie, und es wird nur die Frage sepn, wie wir in unserm Falle, in welchem wir, wo nicht eine Erschaffung, doch eine Metamorphose der Gegenstände annehmen, und so deutlich ausdrucken, daß wir allgemein verständlich senn, und daß wir auf eine geschichte Weise den Unterschied zwischen Gegenstand und Behandlung, welche beide so sehr zusammenstießen, schicklich bezeichnen können.

#### Donnerstag, ben 26 Dctober 1797.

Nach einem Aufenthalte von drep Lagen fuhren mir fruh 8 Uhr von Burich ab bie Strafe nach Schaffhausen. In der Gegend von Bulach fanden mir den Beinstod niedergelegt, welches am Buricher See nicht geschieht.

11m 12 Uhr waren wir in Eglifan, wo wir im Gafthof jum Sirfc einfehrten, am vorbeis fließenden Rhein, und um halb zwep weiter fuhren.

Dunkler Streif swischen dem Regenbogen sehr fichtbar. In der Rabe des Rheinfalles stiegen wir us und gingen den Weg hinab. Die Dammerung trat ein, und wir hatten einen bosen Fusweg nach Schaffbausen.

Freitag, ben 27 Dctober.

Fruh von Schaffbausen ab, auf der Strafe nach Lübingen. Seitwarts am Wege steht man die brep Basaltselsen: Hoben=Twiel, Hoben=Rrashen und Hoben=Höwen. Gegen Mittag in Engen. Geschichte bes Bauern, der sein schlechtes Hauschen aumahlen ließ und darüber immer Einsquartierung bekam. Abends in Anttlingen.

Sonnabend, ben 28 October.

Bis Bahlingen.

Meußerungen ber Schaltheit.

Auf Fragen Schiefe Antworten.

Richts loben.

Alles wo nicht tadeln, doch.nicht recht finden und bas Gegentheil munichen.

Das Caubsenn.

Das Schweigen.

Temporair im Gegenfat ber Gefprachigfeit bes Mannes.

Perpetuirlich.

Dhnmacht wobei man gut bort.

Megative burch abelplacirte Thatigfeit.

Sonntag , ben 29 Detober-

Bis Tubingen, wo wir zwep Tage verweilten.

### An Shiller.

Tubingen, ben 50 October.

Bir baben die Cour auf Bafel aufgegeben und find gerade auf Tubingen gegangen. Die Jahres: seit, Better und Beg, find nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, fo tonnen wir und nun nach Saufe wenden; welchen Beg wir nehmen, ift noch unentschieden.

Diel Glad jum Ballenftein! 3ch muniche, baß wenn wir tommen, ein Theil icon fictbar feyn moge. Meper grußt beftens. Möchten wir Gie mit ben Ihrigen recht gefund finden. Balfte bes Begs, von Frankfurt ober Nurnberg, boren Sie noch einmal von uns.

Sumbolbt bat von Munden gefdrieben : er geht nach Bafel. Nochmale Lebewohl und Soffnung balbigen Bieberfebens.

Mittwoch, ben 1 Rovember.

Frub 6 Uhr von Tubingen über Schterdingen, wo wir im Gafthof jum Sirfc Mittag hielten. Rachts in Stuttgart logirten wir im fcmargen Abler.

Donnerstag, ben 2 Rovember.

Morgens 5 Uhr von Stuttgart abgefahren auf ber Strafe nach Nurnberg. Bei Rannftabt, mo wir über dem Rectar gingen, und fpater bei Baiblingen, trafen wir eine große Angahl Bagen und Mehlfaffer. Der Beg ging ben gangen Tag febr Goeth e's Berte. XLIII. Bt. 16

angenehm an hugeln vorbei und über glachen mit Biefen, Frucht = und Bein=Bau. Wir famen durch manchen anmuthig gefegenen Ort und erreichten Abends Smund, die freie Reichsstadt an ber-Rems, mit grünen Matten und Garten umgeben. Die Stadt hat zwey Balle und mauche fehr alte Saufer. Wir logirten in der Post.

Freitag, ben 5 November.

Frih 6 Uhr aus Gmund. Bor ber Stadt große Bagenburg und Gefchit. Mittags in Aalen, wo wir schone Madden sahen. hinter Buch geht der Beg aufwarts nach Schwabsberg, wo man Ellwangen vor sich auf der hohe fieht und die Jart unten im Thale siest. Nachts in Ellwangen.

Sonnabend, ben 4 November.

Fruh von Elwangen ab. Man fahrt ben Weg nach bem Schloß hinauf, dann auf ber fruchtbaren Sobhe fort, wo man gegenüber einen schonen Berg liegen sieht. Später führt ber Weg in eine Liefe burch Tannenwald, auf rothem fandigem Boben. Man sieht einige Fischteiche mit Bald umgeben.

Mittage in Duntelebubl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lage, ift alt, aber reinlich und hat zwep Balle. Nachts in Großen: Riedt.

Sonntag , ben 5 November.

Morgens 6 Uhr von Großen : Riebt weiter. Man tommt burch fleine Balbpartien und Lannenmäldchen über fruchtbare Felber und durch ein Ebal mit viel Hopfenbau und einigen Mühlen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stadt liegt in einem gang flachen fruchtbaren Thale. Die insnere Stadt ift alt, hat aber hie und da einige schone neue Saufer. Besonders sind vor den Thoren viele meist gang von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

Im stillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor seine Spiele. Und immer feise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mähle. Es macht die Mähle: klap, rap, rap; So geht es stille dip, dip, dap Was ich im Herzen fühle.

Da faß sie wie ein Taubchen Und rückte sich am Saukchen Und wendete sich ab; Ich glaube gar sie lachte. Und meine Kleiber machte Die Alte gleich zum Bundel. Wie nur so viel Gesindel Im Hause sich verbarg! Es lärmten die Verwandten, Und zwey verstuchte Tanten Die machten's teuslisch arg.

Montag, ben 6 November.

Früh von Schwabach auf gutem Bege über Reichelsborf, Enbach und Schweinau nach Rurnberg, wo wir Bormittage 10 Uhr ankamen und im rothen Sahn Logis nahmen.

Rurnberg, ben 10 November 1797.

## An Shiller.

Bir haben ju unserer besondern Freude Anebeln hier angetroffen, und werden daher etwas langer als wir gedachten verweilen. Die Stadt bietet mancherlei Interessantes an, alte Aunstwerke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über politische Berbaltnisse manche Betrachtungen machen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Bort des Grußes und sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schonen Mullerin. Das dritte ist noch nicht fertig; es wird den Litel haben: Berrath und die Geschichte erzählen, da der junge Mann in der Mahle übel empfangen wird.

Wir haben in dem freundlichen Birtel ber Kreisgesandten bereits einige frohe Lage verlebt, und
gebenten erst ben 15ten von hier abzugehen. Bir
werden den geraden Beg über Erlangen, Bamberg
und Cronach nehmen, und so hoffe ich denn in
wenig Lagen das Bergnügen zu haben, Sie wieber zu umarmen und über hundert Dinge ihre Gebanten zu erfragen.

# Mus einer Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 und 1815.

Bu des Abeins gefiredten Dugeln, hochgefegneten Gebreiten, Auen die den Fing befpiegeln, Beingefchmudten Landesweiten, Möget, mit Gebankenfügeln, Ihr ben treuen Freund begleiten.

## Inhalt.

- 1. Sanct : Rochus : Fest ju Bingen.
- 2. Im Rheingan herbsttage.
- 5. Runftichage am Rhein, Main und Rectar.

# Sanct-Rochus - Fest zu Bingen.

Am 16 August 1814,

Wertraute, gesellige Freunde, welche icon mochenlang in Biesbaden der beilfamen Eur genoffen, empfanden eines Tages eine gewiffe Unrube, Die fie durch Ausführung längst gehegter Vorfaße zu beschwichtigen suchten. Mittag mar foon vorbei und bod ein Bagen augenblidlich beftellt, um ben Beg in's angenehme Rheingan ju fuchen. Auf ber Bobe über Bieberich erschaute man bas weite, prachtige Flufthal mit allen Ansiedelungen innerhalb ber fruchtbatften Gauen. Doch mar der Anblid nicht volltommen fo fcon, ale man ihn am fruben Morgen icon oftere genoffen, wenn bie aufgebende Sonne fo viel meifangestrichene Saupt = und Giebel: Seiten unzähliger Gebäude, größerer und fleinerer, am Fluffe und auf den Soben beleuchtete. In der weitesten Kerne glanzte dann vor allen das Riofter Johannisberg, einzelne Lichtpuntte lagen bießund jenfeits des Fluffes ausgefaet.

Damit wir aber sogleich erfuhren daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete und vor Mosbach ein italianischer Sppsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Bret gar kuhnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Figuren aber, waren nicht etwa, wie man sie nordwärts antrifft, farblose Götter= und helden-Bilber, sondern, der frohen und heitern Segend gemäß, bunt angemahlte heilige. Die Mutter Gottes thronte über allen; aus den vierzehn Nothhelsern waren die vorzuglichsten anserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilgerkleidung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes hundlein.

Nun fuhren wir bis Schierstein burch breite Kornsfelber, hie und ba mit Nufbaumen geschmudt. Dann erstreckt sich bas fruchtbare Land links an ben Mhein, rechts an bie Higgel, die sich nach und nach dem Bege uaher ziehen. Schon und gefährlich erscheint die Lage von Walluf, unter einem Rheinbufen, wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, forgfältig unterstützte Obstbaume hindurch sah man Schiffe segeln, lustig, doppelt begünstigt, stromabwärts.

Auf bas jenfeitige Ufer wird bas Auge gezogen; wohlgebaute, große, von fructbaren Gauen umsgebene Ortschaften zeigen sich, aber bald muß ber Blick wieder heruber: in der Rabe steht eine Capellenruine, die, auf gruner Matte, ihre mit Ephen begrunten Mauern wundersam reinlich, einfach

und angenehm erhebt. Rechts nun ichieben Rets bügel fich vollig an ben Weg heran.

In bem Stadtchen Balluf tiefer Friede, nur die Einquartierungefreide an den Sausthuren noch nicht ausgeloscht. Beiterhin erscheint Beinbau zu beiden Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boden wechseln Rebstude und Kornfelder, entferntere Sugel rechts ganz bedeckt von Rebgeländern.

Und so, in freier umhügelter, zulest nordwarts von Bergen umtranzter Flache liegt Elfeld, gleichefalls nah am Rheine, gegenüber einer großen bebauten Ane. Die Thurme einer alten Burg so wie der Kirche deuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig, durch altere, architettonisch verzierte Hauser und sonst auszeichnet.

Die Urfachen, warum die ersten Bewohner diefer Ortschaften sich an folden Platen angesiebelt,
auszumitteln, wurde ein angenehmes Geschäft seyn.
Bald ist es ein Bach ber von der Hohe nach dem Mein fließt, bald gunftige Lage zum Landen und Ansladen, bald sonst irgend eine ortliche Bequemlichteit.

Man fieht schone Kinder und erwachen wohls gebildete Menschen, alle haben ein rubiges, teineswegs ein hastiges Ansehen. Lustsuhren und Lustswandler begegneter und fleißig, lettere ofters mit Sonnenschirmen. Die Tageshite war groß, die Trodenheit allgemein, der Stanb hocht beschwerlich. Unter Elfeld liegt ein neues, prächtiges, von

Aunstgarten umgebenes Laubhaus. Noch fieht man Fruchtbau auf der Flace lints, aber der Weinbau vermehrt fich. Orte brangen fich, Sofe fügen fich bazwischen, so daß fie, hintereinander gesehen, fich zu berühren scheinen.

Alles diefes Pflangenleben ber Flacen und Sugel gedeiht in einem Riedboben, ber mehr ober weniger mit Leimen gemifcht, ben in die Liefe wurzelnden Beinftod vorzuglich begunftigt. Die Gruben die man zu Ueberschuttung der heerstraße ausgegraben, zeigen auch nichts anderes.

Erbach ist, wie die übrigen Orte, reinlich gepflastert, die Straßen troden, die Erdgeschoffe bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster
sehen kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt
ein palastähnliches Gutsgebäude, die Garten erreichen den Rhein, köstliche Terrassen und schattige
Lindengange durchschaut man mit Bergnügen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ift nur ein Theil besselben, die vorliegende Aue beschränkt ihn und bilbet einen mäßigen aber frisch und fraftig strömenden Fluß. Nun ruden die Rebhügel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starten Mauern getragen, in welchen eine vertieste Blende die Ausmerksamkeit an sich zieht. Der Wagen halt still, man erquiat sich an einem reichlich quellenden Rohrwasser; dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Hügelstrede gewonnene Wein seinen Namen hat.

Die Mauer hort auf, die Sugel verflächen fich, ihre fanften Seiten und Ruden find mit Beinftoden überdrängt. Lints Fruchtbaume. Rah am fint Beibichte, die ihn versteden.

Durch Sattenheim fleigt die Straße; auf ber, hinter bem Ort, erreichten Sobe ift ber Lehmenboben weniger liefig. Bon beiben Soiten Weinbau, links mit Mauern eingefaßt, rechts abgebofcht. Reichardtshaufen, ehemaliges Alostergut, jest der Herzogin von Raffan gehörig. Die lehte Mauerecke durchbrochen, zeigt einen anmuthig beschätteten Alaziensis.

Reiche, saufte Flace auf der fortlaufenden Sobe, dann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entsernt gelegen. hier wird die Ebene zu Feld= und Garten= Ban benußt, die min=beste Erhöhung zu Wein. Destreich in einiger Entserung vom Wasser, auf ansteigendem Boden, liegt sehr anmuthig: denn hinter dem Orte ziehen sich die Weindugel bis an den Fluß, und so fort die Mittelheim, wo sich der Rhein in herrlicher Breite zeigt. Langenwinkel solgt unmittelbar; den Beinamen des Langen verdient es, ein Ort die zur Ungeduld der Durchsahrenden in die Länge gezogen, Winkelhaftes läßt sich dagegen nichts bemerken.

Bor Seifenheim erstreckt sich ein flaches, niederes Erdreich bis an den Strom, det es wohl noch jest bei hohem Waffer überschwemmt; es dient zu Garten = und Alee : Bau. Die Aue im Fluß, das Stadt-

den am Ufer gieben fich icon gegen einander; bie Ansficht jenfeits wird freier. Ein weites huglichtes Thal bewegt fich, amifchen zwep anfleigenden Soben, gegen den hunderud gu.

Wie man sich Rubesheim nabert, wird die niebere Flace links immer auffallender, und man faßt den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, das hier aufgehaltene, zurückgestauchte Basser diese Niederung ausgeglichen, und endlich, nach und nach ablaufend nud fortströmend, das jehige Rheinbett daneben gebildet babe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Rübesheim, wo und der Gafthof jur Krone, unfern des Thores anmuthig gelegen, sogleich anlocte.

Er ist an einen alten Thurm angebaut, und läst aus den vordern Fenstern rheinabwarts, aus der Rudseite rheinauswarts bliden; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorspringender Steinbau ist der Plat, wo man die Segend am reinsten übersschatt. Flusauswarts sieht man von hier die bewachsenen Auen, in ihrer ganzen perspectivischen Schoneheit. Unterwärts am gegenseitigen User, Bingen, weiter hinabwarts den Mäusethurm im Flusse,

Bon Bingen beraufwarts erftredt fich, nabe am Strom, ein Sugel gegen bas obere flache Land. Er laft fich als Borgebirg in ben alten bobern Baffern benten. An feinem oftlichen Enbe fieht

man eine Capelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Kriegsverderben wieder hergeftellt wird. An einer Seite stehen noch die Ruststangen; dessen ungeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Wan glaubte, wir seven deshalb bergesommen und verspricht uns viel Freude.

Und so vernahmen wir benn: daß mahrend ber Rriegszeiten, zu großer Betrübniß ber Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwüstet worden. Imar nicht gerade aus Billfur und Muthwillen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute, und einen Theil derselben beherrschte. Und so war das Gedaude benn aller gottesdienstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivonacgs angeschmaucht und verunzeinigt, ja durch Pferdestallung geschändet.

Definegen aber fant ber Glaube nicht an ben Beiligen, welcher die Peft und anstedende Krantheiten von Gelobenden abwendet. Freilich war an Ballfahrten hieher nicht zu benten: benn der Feind
argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle frommen Aufund Umzuge, als gefährliche Jusammenkunste, Gemeinsinn befordernd und Verschwörungen begunstigend. Seit vier und zwanzig Jahren kounte daher dort oben kein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Vortheilen örtlicher Wallfahrt sich überzeuzt fühlten, durch
große Noth gedrängt, das Aeußerste zu versuchen.
Hiervon erzählen die Rüdesheimer solgendes mert-

wurdige Beispiel. In tiefer Winternacht erblickten sie einen Fadelzug, der sich ganz unerwartet, von Bingen aus, den hügel hinauf bewegte, endlich um die Capelle versammelte, dort, wie man vermuthen können, seine Andacht verrichtete. Inwiesern die damaligen französischen Behörden dem Drange dieser Selobenden nachgesehen, da man sich ohne Vergunstigung dergleichen wohl kanm unterfangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tiefer Stille begraben.

Alle Rubesheimer jedoch, die an's Ufer laufend, von diesem Schauspiel Bengen waren, verfichern: feltsamer und schauberhafter in ihrem Leben nichts gesehen zu haben.

Wir gingen sachte ben Strand hinab, und wer und auch begegnete, freute sich über die Wiederherstellung der nachbarlichen heiligen Statte: denn obgleich Bingen vorzüglich diese Erneuerung und Belebung wunschen muß, so ift es doch eine fromme und frohe Angelegenheit für die ganze Gegend, und deshalb eine allgemeine Kreude auf morgen.

Denn ber gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Bechselvertehr ber beiden Rheinufer, nur burch den Glauben an biefen Seiligen unterhalten, foll glanzend wieder hergestellt werden. Die ganze umliegende Segend ift in Bewegung, alte und neue Gelübde dantbar abzutragen. Dort will man seine Sunde befennen, Bergebung erhalten, in der

Maffe fo vieler zu erwartenben Fremben langst vermisten Kremben wieber begegiten.

Unter folden frommen und heitern Aussichten, wobei wir den Fluß und das jenseitige Ufer nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstredende Rubesheim hinab, ju dem alten, romissen Castell gelangt, das, am Ende gelegen, durchtreffliche Mauerung sich erhalten hat. Ein gludzlicher Sedante des Besispers, des herrn Grafen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Uebersicht.

Man tritt in einen brunnenartigen Sof: ber Raum ift eng, bobe fdmarze Mauern steigen mobl= gefügt in die Bobe, raub anguseben, benn die Steine find außerlich unbehauen, eine tunftlofe Ruftica. Die fteilen Banbe find burch heu angelegte Erep= ven erfteiglich; in dem Gebaude felbft findet man einen eigenen Contrast wohleingerichteter Bimmer und großer, mufter, von Wachfeuern und Rauch gefdmarater Gemolbe. Man mindet fich ftufenmeife burd finftere Manerfvalten bindurch und findet gulest, auf thurmartigen Binnen, die berrlichfte Ausficht. Nun mandeln wir in der Luft bin und wieber, indeffen wir Gartenanlagen, in ben alten Soutt gepflangt, neben uns bewundern. Bruden find Thurme, Mauerhoben und Klachen jufammengehangt, beitere Gruppen, von Blumen und Strauchwert bagwifden; fie maren biegmal regenbedurftig, wie die gange Gegenb.

Run, im flaren Abendlichte, lag Rubesheim vor und unter uns. Eine Burg ber mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dann ift die Aussicht reizend über die unschähderen Weinberge; sanstere und steilere Riesbugel, ja Felsen und Gemauer, sind zu Anpflanzung von Reben benutt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden bem Auge begegnen mag, der Johannisberg herrscht über alles.

Nun mußte benn mohl, im Angesicht so vieler Rebhügel, bes Gilfers in Ehren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthatigen Regenten: er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Vorzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinzight in aller Runde. Ferner hat denn auch der Eilfer die Haupteigenschaft des Trefslichen: er ist zugleich köftlich und reichlich.

In Dammerung verfant nach und nach die Segend. Auch das Berschwinden so vieler bedeutender Einzelheiten ließ und erst recht Berth und Burde des Sanzen fuhlen, worin wir und lieber verloren hatten; aber es mußte geschieben sepn.

Unfer Rudweg warb aufgemuntert burch forts währendes Kanoniren von der Capelle her. Dieser fer friegerische Klang gab Gelegenheit an der Wirthetafel des hohen Sügelpunktes als militärischen Postens zu gebenken. Man sieht von da das ganze Rheins

Mheingau hinauf, und unterscheibet die meisten Ort= . ichaften, die wir auf bem Berwege genannt.

Bugleich machte man uns aufmertfam, daß wir von ber Sobie über Bieberich, icon bie Rochus Capelle, als weißen Puntt von ber Morgensonne besteuchtet, beutlich ofters mußten gesehen haben, beffen mir uns benn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem biefem tonnte es benn nicht fehlen, bas man ben heiligen Rochus als einen murdigen Gegenstand ber Verehrung betrachtete, ba er, burch bas gefesselte Zutrauen, biefen haber- und Ariegs-Posten augenblidlich wieder jum Friedens : und Verstöhnungs-Vosten umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tische geseht, den man auch als einen Wallfahrer betrachtete und deshalb sich um so unbefangener zum Lobe des heiligen erging. Allein zu großer Verwunderung der wohlgesinnten Sesellschaft fand sich, daß er, obgleich Katholit, gewissermaßen ein Widersacher des heiligen sep. Am sechzehnten August, als am Festage, während so viele den heiligen Rochus seierten, brannte ihm das hans ab. Ein anderes Jahr am selbigen Rage, wurde sein Sohn blessit; den dritten kall wollte er nicht bekennen.

Ein fluger Gaft verfette barauf: bei einzelnen Fallen tomme es hauptsachlich barauf an, daß man fich an den eigentlichen Seiligen wende, in beffen Kach bie Angelegenheit gebore. Der Feuersbrunft

gefälligft Radricht, nebft einigen belehrenden Mufterftuden gutommen laffen! Dantbar murde ich es ertennen.

Den steilsten, zidzach über Felfen springenden Stieg erklommen wir mit hundert und aber hunsderten, langsam, oftere raftend und scherzend. Es war die Tafel des Cedes im eigentlichsten Sinne bewegt, lebendig; nur daß hier nicht so viel ableistende Nebenwege statt fanden.

Dben um die Capelle finden wir Drang und Bewegung. Wir bringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Viered, jede Seite von etwa drepfig Fuß, das Chor im Grunde vielleicht zwanzig. hier steht ber hanptaltar, nicht modern, aber im wohlhabigen katholischen Kirchengeschmack. Er steigt hoch in die Hohe und die Capelle überhaupt hat ein recht freies Ausehen. Auch in den nächsten Eden des haupt Viereds zwep ähnliche Altare, nicht beschäbigt, alles wie vor Zeiten. Und wie erstlatt man sich dieß in einer jungst zerstorten Kirche?

Die Menge bewegte sich von der hauptthur gegen den hochaltar, mandte sich dans lints, wo sie einer im Gladsarge liegenden Reliquie große Verehrung bezeigte. Man betastete den Kasten, bestrich ihn, segnete sich und verweilte so lange man konnte; aber einer verdrängte den andern, und so ward auch ich im Strome vorbei und zur Seitenspforte hinausgeschoben.

Meltere Manner von Bingen treten ju une, ben

Bergoglich Naffanischen Beamten, unsern werthen Geleitemann, freundlich ju begrußen, fie ruhmen ibn als einen guten und hulfreichen Rachbar, ja, als ben Mann, ber ihnen moglich gemacht, bas beutige Reft mit Anftand ju felern. Run erfahren wir, daß, nach aufgehobenem Rlofter Gibingen, bie innern Rirdenerforderniffe, Altare, Rangel, Orgel, Bet = und Beichtstuhle, an bie Gemeine an Bingen, ju volliger Ginrichtung ber Rochus-Cavelle um ein Billiges überlaffen worden. man fich nun von protestantifder Seite bergeftalt forberlich ermiefen, gelobten fammtliche Burger Bingens, gebachte Stude perfonlich berüber au ichaffen. Man jog nach Gibingen, alles marb forgfältig abgenommen, ber einzelne bemächtigte fich fleinerer, mehrere ber großern Theile, und fo trugen fie, Ameifen gleich, Gaulen und Gefimfe, Bilber und Bergierungen berab an bas Baffer: bort murben fie, gleichfalls bem Gelubde gemaß, von Schiffern eingenommen, übergefest, am linten Ufer ausgeschifft und abermals, auf frommen Sonttern , die mannichfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun bas alles jugleich gefcab, fo fonnte man von der Capelle berabichauend, über Land und Kluf, ben munderbarften Bug feben, indem Gefdnittes und Gemabltes, Bergoldetes und Ladirtes, in bunter Folgereihe fic bewegte; babei genoß man bes angenehmen Gefühle daß jeder, unter feiner Laft und bei feiner Bemubung. Segen und Erbauung

fein ganzes Leben hoffen durfte. Die and herübergeschaffte noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, dem hauptaltar gegenüber, Plat finden. Nun löfte sich erst das Rathfel, man beantwortet sich die aufgeworfene Frage: wie es tomme daß alle diese Zierden schon verjährt und doch wohlerhalten, unbeschädigt, und doch nicht neu in einem erst hergestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jetige Justand bed Gotteshauses muß und um so erbauticher sepn, als wir dabei an ben besten Willen, wechselseitige Beihulfe, plaumäßige Ausführung und gludliche Bollendung erinnert werben. Denn daß alles mit lleberlegung geschehen, erhellt nicht weniger aus folgendem: Der hauptaltar aus einer weit größeren Kirche sollte bier Platssinden, und man entschloß sich die Mauern um mehrere Juß zu erhöhen, wodurch man einen aussändigen, ja reich verzierten Raum gewann. Der altere Gläubige kann nun vor demselbigen Altar auf dem linken Rheinuser knien, vor welchem er, von Jugend au, auf dem rechten gebetet hatte.

Auch war die Verehrung jener heiligen Gebeine icon langft hertommlich. Diese Ueberrefte des heiligen Aupprechts, die man fonst zu Eibingen glaubig berührt und hulfreich gepriesen hatte, fand man hier wieder. Und so manchen belebt ein freudiges Gefühl einem langst erprobten Gonner wieder in die Rabe zu treten. hiebei bemerke man wohl, daß ed fich nicht geziemt batte, diese heiligtbumer

in den Rauf mit einzuschließen, ober zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, fie tamen pielmehr durch Schenfung als fromme Augabe gleichefalls unch St. Rochus. Möchte man doch überall, in ährlichen Fällen, mit gleicher Schonung verfahren febn!

ind nun ergreift uns das Semuhl! taufend und aber taufend Ceftalten ftreiten sich um unsere Aufmerksamkeit. Diefe Volkerschaften sind an Aleibertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannichfaltigsten Gesichtsbildung. Das Getummel jedoch läßt keine Vergleichung auffammen; allgemeine Kenuzeichen suchte man vergebend in dieser augenbildlichen, Verworrenheit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich in's Leben hineinziehen.

Eine Neihe non Buden, wie ein Kirchweibfest fie fordert, stehen unfern der Capelle. Woran gesordnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemahlte, dem verschiedenen Vermögen der Weihenden angemassen. Gebetbücher folgen, Ofsicium zu Ehren des Geseierten. Bergebens fragtan wir nach einem arfreulichen hefte, wodurch und sein Leben, Leisten und Leiden flar wurde; Rosenkränze jedoch aller Art sanden sich häusig. Sodann war aber auch für Wecken, Semmely, Pfessenusse und mancherlei Untergebackenes gesargt, nicht weniger für Spielssachen und Salanterie: Waaren, Kinder verschiedemen Alters anzuloden.

Proceffionen bauerten fort. Dorfer unterfchieben fich von Dorfern, ber Anblid hatte einem ruhigen Beobachter wohl Refultate verliehen. 3m Gangen durfte man fagen: bie Rinder icon, bie Ingend nicht, die alten Gefichter febr ausgearbeitet, mander Greis befand fich barunter. Gie gogen mit Angefang' und Antwort, Rabnen flatterten, Standarten fowantten, eine große und großere . Rerze erhob fich Bug fur Bug. Jebe Gemeinde hatte ihre Mutter Gottes, von Kindern und Jungfrauen getragen, neu gefleibet, mit vielen rofenfarbenen, reichlichen, im Binde flatternden Schlei= fen geziert. Anmuthig und einzig war ein Jefusfind, ein großes Krenz baltend und bas Marterinstrument freundlich anblidend. Ach! rief ein gartfühlender Buschauer: ift nicht jedes Kind, bas froblich in die Belt binein flebt, in bemfelben Ralle! Gie batten es in neuen Golbstoff gefleibet, und es nahm fic, als Jugenbfürfichen, gar bubich und beiter aus.

Eine große Bewegung aber verkindet: num tomme die Hauptprocession von Bingen berauf. Man eilt den Hügelruden bin, ihr entgegen. Und nun erstaunt man auf einmal über den schonen berrlich veränderten Landschaftsblid in eine gang, neue Scene. Die Stadt, an sich wohl gedaut und erhalten, Garten und Baumgruppen jum sie her, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Nahe beraus kommt. Und nun der Rhein, der Mause-

٥

thurm, die Chrendurg! Im Hintergrunde die ernsten und grauen Feldwande, in die fic der machetige Fluß eindrangt und verbirgt.

Die Proceffian tommt berganf, gereiht und ge= ordnet wie die übrigen. Borweg die fleinsten Anaben, Junglinge und Mauner hinterbrein. Getragen ber beilige Rochus, in fcmartfammtenem Dils gerfleibe, baju, von gleichem Stoff, einen langen goldverbramten Ronigsmantel, unter welchem ein fleiner Sund, bas Brod gwifchen ben Bahnen haltend, hervorschaut. Folgen fogleich mittlere Anaben in furgen, fcmargen Pilgerfutten, Mufcheln auf But und Rragen, Stabe in Banben. Dann treten ernfte Manner beran, weber fur Bauern noch Burger gu halten. An ihren ausgearbeiteten Gefichtern glaubt' ich Schiffer gu ertennen, Menfcen, bie ein gefährliches, bebenfliches Sandwert, wo jeber Augenblid finnig beachtet werden muß, ihr ganges Leben über forgfältig betreiben.

Ein rothseidener Balbachin wantte herauf, unter ihm verehrte man das hochmurbigste, vom Bisschof getragen, von Geistlichwurdigen umgeben, von direichischen Kriegern begleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So ward vorgeschritten, um dieß politisch-religiöse Fest zu feiern, welches für ein Symbol gelten sollte des wiedergewonnenen linten Rheinusers, so wie der Slaubensfreiheit an Wunder und Zeichen.

Sollte ich aber bie allgemeinften Einbrude turg-

lich anssprechen, die alle Processionen bei mir parudließen, so wurde ich sagen: die Kinder waren sammtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem nenen, wundersamen, beitern Creigniß. Die jungen Leute dagegen traten gleichgültig anher. Denn sie, in boser Zeit geborne, kounte das Kest an nichts erinnern, und wer sich des Guten nicht erinnert, hofft nicht. Die Alten aber waren alle gerührt, als von einem glücklichen, sur sie unnüß zurücklehrenden Zeitalter. Hierans ersehen wir, daß des Menschen Leben nur in sofern etwas werth ist, als es eine Folge hat.

Run aber ward von biesem eblen und vielsache wurdigen Vorschreiten der Betrachter unschielich abgezogen und weggestört, burch einen Larm im Ruden, durch ein wunderliches, gemein heftiges Geschrei. Auch hier wiederholte sich die Ersahrung, daß ernste, traurige, ja schredliche Schickale oft durch ein unversehenes abgeschmadtes Ereignis, als von einem lächerlichen Zwischenspiel, unterbrochen merben.

An dem Sugel rudwarts entsteht ein feltsemes Rufen, es sind nicht Cone des Sadera, des Schredens, der Wuth, aber doch wild genug. 3wischen Gestein und Busch und Gestripp irrt eine aufgeregte, bin und wieder laufende Menge, rufend: halt! — hier! — da! — bort! — nun! — hien! nun beran! — so schallt es mit allerlei Conew; hunderte beschliegen fich laufend, springend, mit baftigem Ungethum, ale jagend und verfolgenb. Doch gerade in dem Augenblid als ber Bifchof mit bem bochebrmurbigen Bug bie Sobe erreicht, wirb Das Rathfel gelof't.

Gin flinter berber Buriche lauft berbor, einen blutenben Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme fouldlose Thier, durch die Bewegung der andringenden frommen Menge aufgeschredt, abgeschnitten von feinem Bau, wird, am iconungereichften Refte, von den immer unbarmbergigen Menfchen, im fegenvollften Augenblide getobtet.

Gleichgewicht und Ernft mar jedoch alfobald wieber bergeftellt, und die Aufmertfamteit auf eine ftaatlich berangiebende Proceffion geloct. Denn, indem der Bifchof nach der Kirche zuwallte, trat bie Gemeinde von Bibenbeim fo gabireich als anftanbig beran. Auch bier miflang ber Berfuct, ben Charafter diefer einzelnen Ortschaft zu erforfchen. Wir, burch fo viel Berwirrendes vermiert. liefen fie, in die immer machfenbe Berwirrung rubig babingieben.

Alles brangte fich nun gegen bie Capelle und firebte gu berfelben binein. Bir, burch bie Wege feitwarts geicoben; verweilten im Freien, um an ber Rudfeite bes Sugele ber weiten Ausficht gu genießen, die fich in bas Thal eröffnet, in welchem die Rabe ungefeben beranfdleicht. Bier beberricht ein gefundes Auge die mannichfaltigfte fruchtbarfte Gegend, bis gu bem gufe bee Dounerebergs, beffen machtiger Ruden ben hintergrund majeftatifc ab-

Nun wurden wir aber sogleich gewahr, daß wir und dem Lebenegenusse naherten. Gezelte, Buden, Bante, Schirme aller Art standen hier aufgereiht. Ein willsommener Geruch gebratenen Fettes brang und entgegen. Beschäftigt fanden wir eine junge thatige Wirthin, umgebend einen glübenden weiten Aschenhausen, frische Würste — sie war eine Mehgere Tochter — zu braten. Durch eigenes Handreichen und vieler stinker Diener unablässige Bemühung, wußte sie einer solchen Masse von zuftrömenden Gasten genug zu thun.

Auch wir, mit fetter dampfender Speise, nebst frischem trefflichem Brod reichlich versehen, bemuhten und Plat an einem geschirmten langen, schon besehten Lische zu nehmen. Freundliche Leute ruckten zusammen, und wir erfrenten und angenehmer Nachbarschaft, ja liebenswürdiger Gesellschaft, die von dem Ufer der Nahe zu dem erneuten Fest gekommen war. Muntere Kinder tranken Wein wie die Alten. Braune Krüglein, mit weißem Namendzug des Heiligen, rundeten im Familienzkeise. Auch wir hatten bergleichen angeschafft und sehten sie wohlgestült vor und nieder.

Da ergab fich nun der große Bortheil folder Boltsversammlung, wenn, durch irgend ein boberes Jutereffe, aus einem großen weitschichtigen Rreife, fo viele einzelne Strahlen nach Ginem Mittelpuntt gezogen werben.

hier unterrichtet man sich auf einmal von mehreren Provinzen. Schnell entbedte der Mineralog Personen welche, betannt mit der Sedirgsart von Oberstein, den Achaten daselbst und ihrer Bearbeitung, dem Naturfreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Quecksiber-Minern zu Muschel-Landsberg erwähnte man gleichfalls. Neue Kenntnisse thaten sich auf, und man faste hoffnung schones trystallistres Amalgam von dorther zu erhalten.

Der Senuß des Beins war burch folche Sesfpräche nicht unterbrochen. Bir fendeten unfere leeren Sefäße ju dem Schenken, der und ersuchen ließ Seduld zu haben, bis die vierte Ohm angestedt sep. Die dritte war in der frühen Morgenstunde icon verzapst.

Riemand schamt sich ber Beinlust, sie ruhmen fich einigermaßen des Erintens. Subside Frauen gestehen, daß ihre Kinder mit der Mutterbrust zugleich Bein genießen. Bir fragten, ob denn mahr sep, daß es geistlichen herren, ja Kurssurften gegluct, acht rheinische Maß, das heißt sechzehn unfrer Bouteillen, in vierundzwanzig Stunden zu sich zu nehmen?

Ein fceinbar ernsthafter Gaft bemertte: man burfe fic, ju Beantwortung diefer Frage, nur ber Fastenpredigt ihres Beibbifcofe erinnern, welcher, nachdem er bas fcredliche Laster der Eruntenheit feiner Gemeinde mit ben ftarfften Farben bargeftellt, alfo gefchloffen habe:

"Ihr überzeugt euch alfo hierans, anbachtige, gu Meu und Bufe icon begnadigte Bubbrer, daß berjenige die großte Sunde begebe, welcher die berr= lichen Gaben Gottes folderweise migbraucht. Der Migbrand aber folieft ben Gebraud nicht aus. Stehet bod gefdrieben: ber Wein erfreuet bes Menfchen Berg! Daraus erbellet daß wir, uns und andere ju erfreuen, bes Beines gar mobl geniefen tonnen und follen. Run ift aber unter meinen mannlichen Buborern vielleicht feiner, ber nicht zwep Maß Bein gu fich nahme, ohne beghalb gerabe einige Bermirtung feiner Sinne gu fpuren; wer jeboch bei bem britten ober vierten Mag icon fo arg in Bergeffenheit feiner felbft gerath, daß er Frau und Kinder vertennt, fie mit Schelten, Schlagen und Auftritten verlett und feine Geliebteften als die argften Feinde behanbelt, det gebe fogleich in fich und unterlaffe ein foldes Uebermaß, meldes ibn miffallig macht Gott und Menfchen, und feines Gleiden verächtlich.

"Ber aber bei dem Genuß von vier Maß, ja von funfen und fechsen, noch dergestatt sich selbst gleich bleibt, daß er seinem Rebenchriften liebevoll unter die Arme greisen mag, dem hauswesen vorstehen tann, ja die Befehle geistlicher und weltlicher Obern auszurichten sich im Stande sindet; auch der genieße sein bescheiden Theil, und nehme es

mit Dant dabin. Er bute fic aber, vone befondere Prilfung, weiter ju geben, well bier gewihnlich bem schwachen Menschen ein Ziel gefest warb. Denn ber Rall ift außerft felten, bag ber grundgus tige Gott jemanden die besondere Gnube verleibt acht Maß trinfen gu barfen, wie er mich, feinen Ruecht, gewürdigt hat. Da mir nun aber nicht nachgefagt werden tann, bag ich in ungerechtem Born auf irgend jemand lodgefahren fep, baf ich Sausgenoffen und Anverwandte miffannt, ober wohl gar bie mir obliegenden geiftlichen Pflichten und Gefcafte verabfaumt batte, vielmehr ihr alle mir das Bengniß geben werdet, wie ich immer bereit bin, au Lob und Ghre Gottes, auch ju Rus and Vortheil meines Nachften mich thatig finden gu laffen: fo barf ich wohl mit gutem Gewiffen und mit Dant diefer anvertrauten Gabe mich auch fernerbin erfreuen.

"itind ihr, meine andichtigen guboter, nehme ein jeder, damit er nach dem Willen des Gebers, am Leibe erquidt, am Beifte exfreut werde, sein bescheiden Theil dahin. Und, auf daß ein solches gefchebe, alles llebermaß dagegen verbannt sev, handelt fammblich nach der Vorschrift des beiligen Applels, weicher spricht: Prüfet alles und das Beste bebaltet."

Und fo tonnte es benn nicht fehlen, bas ber hanptgegenftand alles Gefprachs ber Bein blieb, mie er es gemefen. Da erhebt fic benn fvaleich ein Streit aber ben Vorzug ber verschiebenen Gemachse, und hier ift erfreulich ju feben, daß die Magnaten unter fich feinen Rangftreit baben. Sochbeimer, Johannisberger, Rubesheimer laffen einander gelten, nur unter ben Gottern minbern Ranges berricht Giferfuct und Reib. Bier ift benn befonders der febr beliebte Asmannsbaufer rothe vielen Anfechtungen unterworfen. Ginen Beinberge: befiger von Oberingelheim bort' ich behaupten: der ihrige gebe jenem wenig nach. Der Gilfer folle toftlich gewesen fevn, bavon fich jeboch tein Beweis fubren laffe, weil er icon ausgetrunten fep. Dief wurde von den Beifigenden gar febr gebilligt, weil man rothe Beine gleich in den erften Jahren geniegen muffe.

Run ruhmte bagegen die Gesellschaft von der Rabe einen in ihrer Segend wachsenden Wein, ber Monzinger genannt. Er soll sich leicht und angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's versieht, zu Kopfe steigen. Man lud und daranf ein. Er war zu schon empfohlen, als daß wir nicht gewünscht hatten, in so guter Gesellschaft, und ware es mit einiger Gesahr, ihn zu kosten und und an ihm zu prüsen.

Auch unfere braunen Aruglein tamen wiederum gefüllt jurud, und als man die heiteren weißen

Namenszüge bes Beiligen überall fo wohlthatig befchaftigt fab, mußte man fic fast icamen bie Gefchichte beffelben nicht genau zu miffen, ob man gleich sich recht gut erinnerte, baß er, auf alles irbifche Gut vollig verzichtend, bei Wartung von Pestfranten, auch fein Leben nicht in Anschlag gebracht habe.

Run ergabite die Gefellichaft, bem Buniche gefallig, jene anmuthige Legende, und gwar um bie Wette, Rinber und Eltern fich einander eins

belfend.

Sier lernte man das eigentliche Besen ber Sage kennen wenn sie von Mund ju Mund, von Ohr zu Ohr mandelt. Wibersprüche kamen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten daß jedes Gemuth einen andern Antheil an der Begebenheit und den einzelnen Vorfallen genommen, wodurch denn ein Umstand bald zuruckzeset, bald bervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen, so wie der Ausenthalt des heiligen an verschiedenen Orten, verwechselt wurde.

Gif Berfuch die Geschichte, wie ich fie gebort, gesprächebeife aufzuzeichnen, wollte mir nicht gestingen; fo mag fie uns auf die Art, wie fie geswöhnlich überliefert wird, bier eingeschaltet fichen.

St. Rodus, ein Betenner des Glaubens, mar aus Montpellier geburtig, und hieß fein Bater Johann, die Mutter aber Libera, und zwar hatte fieht er seinen Bortheil ben gwerten Lag wieber, und entstieht gludlich mit ber Beute. Da argwohnt ber Graf irgend ein Seheimniß und folgt mit ben Dienern.

. Dort finden fie benn unter bem Baum ben fterbenden frommen Bilger, ber fie erfucht, fic ju entfernen, ibn gu verlaffen, bamit fie nicht von gleichem Hebel angefallen murben. Gottharbus aber nahm. fic vor, ben Rranten nicht eber von fich an laffen. als bis er genefen ware, und verforgte ibn sum beften. Als nun Rodn's wieber ein wenig ju Rraften tam, begab er fich vollends nach Florenz, beilte bafelbit viele von ber Deft, und murbe felbit burch eine Stimme vom Simmel vollig wieber bergeftellt. Er beredte aud Gottbarbum dabin, buf diefer fic entfolog mit ihm feine Wohnung in bem Balb aufaufdlagen und Gott oone Unterlag ju bienen, meldes aud Gottbarbus verforad, menn er nur bei ihm bleiben wollte, ba fie fic benn eine geraume Beit mit einander in einer alten Sutte aufbielten, und uddbem endlich Rodus Gottharbum gu foldem Eremitenleben genugfam eingeweibt, machte er fic abermale auf ben Beg, nub fam nach einer befowerliden Reife gladlid wieber nad Saufe, und swar in feiner Stadt, die ihm ebemals jugebort und bie er feinem Better gefdentt batte. Allba nun wurde er, weil es Kriegszeit mar, für einen Rund: fcafter gehalten und vor ben Landeberen geführt, ber ibn wegen feiner großen Beranderung und arms

feligen Rieibung nicht mehr taunte, fonbern in ein bart Gefängnif fegen lief. Er aber bantte feinem Gott, daß er ibn allerlei Unglad erfahren lief, und brachte funf ganger Jahre im Rerter gu; wollte es auch nicht einmal annehmen, wenn man ihm e.was Befochtes ju effen brachte, fondern treugigte noch baan feinen Leib mit Bachen und Raften. Als er mertte, bag fein Ende nabe fen, bat er bie Bedienten bes Rerfermeifters, bag fie ibm einen Priefter bolen mochten. Mun war es eine febr finftere Gruft, wo er lag; als aber ber Driefter fam, murbe es belle, barüber biefer fic bodlich verwunderte, aud. fobalb er Rodum anfabe, etwas Gottliches an ihm erblidte-und por Schreden balbtobt gur Erben fiel. auch fich fogleich jum Landesberrn begab und ibm anzeigte, was er erfahren: und wie Gott mare febr beleidigt worden, indem man ben frommften Denfchen fo lange Beit in einem fo befdwerlichen Befangniß aufgehalten. Als biefes in ber Stabt be= fannt worden, lief jederman banfig nach bem Thurm. St. Rodus aber murbe von einer Schnacheit über= fallen und gab feinen Geift auf. Jeberman aber fab. burd bie Svalten ber Ehure, einen bellen Glang bervorbringen : man fand auch bei Eroffnung ben Seiligen tobt und ausgestredt auf ber-Erbe liegen, und bei feinem Saupt und ben Rufen Lampen brennen: barauf man ibn auf bes Landes= herrn Befehl mit großem Geprange in die Rirde begrub, Er murbe auch noch an bem rothen Rrent.

so er auf der Brust mit auf die Welt gebracht hatte, erkannt, und war ein großes Heulen und Lamenti= ren darüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 ben 16 August; und ist ihm auch nach ber Beit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Ehren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Constanz ein Concisium gehalten wurde, und die Pest allba entstand, auch nirgend Hulfe vorhanzben war, ließ die Pest alsokald nach, so bald man diesen Heiligen aurief, und ihm zu Ehren Processionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig ju vernehmen war kaum ber Ort. Denn in ber Tischreihe firitten mehrere schon langst über die Jahl ber hente Ballfahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach anderen mehr, und dann noch mehr auf diesem Hugelruden durch einander wimmeln. Ein oftreichischer Officier, militärischem Blick vertrauend, bekannte sich zu dem hochsten Gebote.

Noch mehrere Gespräche treuzten sich. Werschiebene Bauernregeln und sprüchwörtliche Wetterprophezepungen, welche dieß Jahr eingetroffen sepn sollten, verzeichnete ich in's Taschenbuch, und als man Thetlnahme bemerkte, besann man sich auf mehrere, die denn auch hier Plat sinden mögen, weil sie auf Landesart und auf die wichtigsten Ungelegenheiten der Bewohner hindenten.

"Erodner April ift nicht ber Bauern Bill. -Benn bie Grasmude fingt, ebe ber Beinftod fproft, fo verfundet es ein gutes Jahr. - Biel Sonnenschein im August bringt guten Bein. -Je naber bas Chriftfest bem neuen Monde aufallt, ein befto harteres Jahr foll bernach folgen; fo es aber gegen ben vollen und abnehmenden Mond tommt, je gelinder es fepn foll. - Die gifcher haben von ber Sechtsleber biefes Mertmal, welches genau eintreffen foll: wenn biefelbe gegen bem Gallenblaschen ju breit, ber vorbere Theil aber fpisig und fomal ift, fo bebentet es einen langen und barten Binter. - Benn die Mildarabe im December icon weiß und hell icheint, fo bedeutet es ein gutes Jahr. — Wenn bie Beit von Beibnachten bis drep Ronig nebelicht und buntel ift: follen das Jahr barauf Krantheiten folgen. -Benn in der Christnacht die Beine in den Raffern fich bewegen, daß fie abergeben, fo hofft man auf ein gutes Beinjahr. - Benn bie Robrbommel geitig gebort wird, fo hofft man eine gute Erute. - Wenn bie Bohnen übermäßig machfen und bie Cichbaume viel Frucht bringen; fo gibt es wenig Getreibe. - Benn bie Gulen und andere Bogel un= gewöhnlich bie Balber verlaffen, und haufig ben Dorfern und Stabten gufliegen, fo gibt es ein unfruchtbares Jahr. - Rubler Map gibt guten Bein und vieles Ben. - Nicht zu falt und nicht gu naß, fullt bie Schener und bas Raf. - Reife Erdbeeren

um Pflingsten bedeuten einen guten Wein. — Wenn es in der Walpurgisnacht regnet, so hofft man ein gutes Jahr. — Ist das Brustbein von einer gebratenen Martinsgans braun, so bedeutet es Kalte; ist es weiß, Schnee. —"

Ein Bergbewohner welcher biese vielen auf reiche Fruchtbarkeit hinzielenden Spruche, wo nicht mit Reid, doch mit Ernst vernammen, wurde gefragt, vb auch bei ihnen dergleichen gang und gabe ware? Er versette darauf: mit so viel Abwechselung toung er nicht dienen, Mathselrede und Segen sep bei ihnem nur einsach und beiße:

Morgens rund, Mittag gestampst, Abends in Scheiben; Dabei soll's bleiben, Es ist gesund.

Man freut fich über diefe gludliche Genugfam-

aufrieden fen, es eben fo gut gu haben.

Indeffen fieht manche Gefellichaft gleichaultig auf, ben fast unübersehbaren Tifch verkaffend, aus bere grußen und werden gegrußt, so verliert fich bie Menge nach und nach. Nur die jundoft ligenben, wenige munschenswerthe Gaste zandern, man verläft sich ungern, ja man tehrt einigemal gegem einander zurud, das angenehme Beb eines solchen Abschiedes ju genießen, und verspricht endlich, ju einiger Beruhigung, unmögliches Wiederschen,

Außer den Belten und Buben empfindet man leiber in der hoben Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine große neue Ansphanne auf dem Sügelrucken kunftigen Urenkeln verspricht. Moge jeder Wallfabrende die zarten Baume schonen, eine löbliche Burgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifriges Nachpflanzen und sorgfältiges hegen ihr, zu Nuß und Frende so vieler Tausende, nach und nach in die Sobe belfen.

Eine neue Bemegung deutet auf neues Ereige piß; man eilt zur Predigt, alles Boll dräugt fich pach der Ofiseite. Dort ist das Gebäude noch nicht vollendet, dier fieben noch Ruftstangen, schon mahrend des Baues dient man Gott. Eben so war es, als in Bustenepen, von frommen Einsiedlern, mit eigenen Handen, Kirchen und Richter errichtet wurben. Jedes Behanen, jedes Riederlegen eines Steins war Gattesdienst. Kuntisennde erinnern sich der bedeutenden Bilber von Le-Snaur, des beiligen Bruno Wandel und Wirtung darstellend. Also wiederholt sich alles Bedeutende im großen Beltgange, der Achtsame bemertt es übergu.

Eine steinerne Kangel, außen an der Kirchmaner auf Kragsteinen getragen, ift nur von innen ausäuglich. Der Prediger tritt hervar, ein Beiftlichen in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daber ihm ein Knabe ben Schirm überhält. Er spricht, mit flarer verständlicher Stimme, einen rein vers

ftanbigen Bortrag. Bir glaubten seinen Sinn gefast zu haben und wieberholten die Rede manchmal
mit Freunden. Doch ist es möglich, das wir, bet
solchen Ueberlieserungen, von dem Urtert abwichen
und von dem unfrigen mit einwebten. Und so wird
man im Rachstehenden einen milben, Thatigseit
fordernden Seist sinden, wenn es auch nicht immer
die kräftigen, ausstührlichen Borte sepn sollten, die
wir damals vernahmen.

"Anbachtige, geliebte Buborer! In großer Un= sabl' besteigt ibr, an bem beutigen Lage, biefe Sobe um ein geft gu feiern, bas feit vielen Jahren burd Schidung Gottes unterbrochen worden. 3br fommt das vor furgem noch entehrt und verwuftet liegende Sotteshaus bergeftellt, gefdmudt und eingeweibt ju finden, daffelbe anbachtig ju betreten. und die dem Seiligen, der hier besonders verebrt wird, gewidmeten Gelubde bantbar abautragen. Da mir nun die Pflicht zufommt an euch, bei bie= fer Gelegenheit ein erbauliches Wort zu fprechen; fo mochte wohl nichts beffer an ber Stelle fepn, als wenn wir gufammen bebergigen: wie ein folder Mann, ber zwar von frommen, aber boch funbigen Eltern erzeugt worben, jur Gnade gelangt fep vor Sottes Thron ju fteben, und fur biejenigen, bie fich im Gebet glaubig an ibn wenden, vorbittenb Befreiung von idredlichen, gange Bollericaften dabinraffenden Uebeln, ja vom Tode felbst, erlan= den fonne?

"Er ift biefer Gnabe murbig worben, fo burfen wir mit Antrauen erwidern, gleich allen benen bie wir als heilige verehren, weil er bie vorzuglichfte Eigenschaft besaß, bie alles übrige Gute in fich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in ben Willen Gottes.

"Denn obgleich tein fterblicher Mensch fich anmafen durfte Sott gleich, ober demselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirft boch schon eine unbegrändte hingebung in seinen heiligen Willen bie erste und ficherste Annaherung an bas bochte Wesen.

"Sehen wir boch ein Beispiel an Batern und Mittern, die, mit vielen Kindern gesegnet, liebzreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Geborsam besonders aus, befolgt ohne Fragen und Zandern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Befehle strädlich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger: so erwirdt es sich große Vorrechte. Auf dessen Bitte und Borditte hören die Eltern und lassen oft Jorn und ilmmuth, durch frenndliche Liebtosungen besänstigt, vorüberzgehen. Also denke man sich, menschlicher Beise, das Verhältniß unsers heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung empor geschwungen."

Bir Buborenben ichauten indeß ju bem reinen Gewolbe bes himmels binauf; bas flarfte Blau

war von leicht hinschwebenden Bollen belebt, wir ftanden auf hoher Stelle. Die Aussicht rheinaufwärts licht, beutlich, frei, den Prediger zur Linken über und, die Juherer vor ihm, und und hinab-wärts.

Der Raum, auf welchem bie zablreiche Gemeinbe ftebt, ift eine große, unvollenbele Terraffe, ungleich und bintermarte abbangig. Runftig, mit banmei= fterlichem Sinne, zwedmaßig, berangemauert unb eingerichtet, mare bas Bange eine ber iconften Dertlichteiten in ber Belt. Gein Prediger, por mehrern taufend Buborern fprechend, fab je eine fo reiche Landschaft über ihren Sanptern. Aun ftelle ber Baumeifter aber die Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht bintermarts wenig erhöhte Rlache, fo faben alle ben Brediger, und borten bequem: biegmal aber, bei unvallendeter Aulage, ftanben fie abmarte bintereinander, fich in einander foidend, fo gut Re fonnten. Gine von oben überfcante munber= fame, Millichwantende Boge. Der Blas, mo ber Bifchof ber Drebigt auborte, war nur durch ben bervorragenden Balbadin bezeichnet, er felbit in der Menge verborgen und verschlungen. Auch biefem wurdigen aberften Beiftlichen murbe ber einfich= tige Baumeifter einen angemeffenen, ansehnlichen Plat anweisen und baburd bie Feier verherrlichen. Diefer Umblid, biefe bem geubten Runftauge ab= genothigten Betrachtungen binberten nicht, aufmertfam au fenn auf die Borte bes murbigen Drebigere, ber jum zwehten Theile fdritt, und etwa folgenbermaßen ju fprechen fortfuhr:

"Gine folche Ergebung in den Willen Gottes, To boch verbienklich fie and gepriefen werben tann, mare jedoch nur unfruchtbar geblieben, wenn bet fromme Jungling nicht feinen Nachken fo wie fic felbft, ja mehr wie fich felbft, geliebt batte. Denn ob er gleich vertranensvoll auf die Rigungen Gottes, fein Bermogen ben Armen vertheilt; um als frommer Bilger bas beilige Land zu erreichen, fo ließ er fic bod won biefem preismutbigen Ents foluffe unterwegs ablenten. Die große Roth, worin er feine Mitchriften finbet, legt ibm die unerlagliche Pflicht auf, ben gefährlichften Rranten beigufteben, ofine an fich felbft ju benten. Er folgt feis nem Beruf burd mehrere Stadte, bis er endlich. felbit vom mutbenden Uchel ergriffen, feinen Dachften weiter gu bienen anger Stand gefest mird. Durch diefe gefahrvolle Thatigleit nun bat er fic bem gottlichen Wefen abermale genabert; benn wie Gott die Belt in fo hohem Grade liebte, bas er an ihrem Seil feinen einzigen Gobn gab, fo opferte St. Rodus fic felbft feinen Ditmenfden."

Die Aufmertfamfeit auf jedes Wort war groß, die Buborer unüberfebbar. Alle einzeln herangetom: menen Wallabrer und alle vereinigten Gemeindes Processionen ftanden bier berfammelt, nachdem Ge vorher ihre Standarten und Fahnen an die Airche gut linten Sand des Predigers angelebut

hatten, ju nicht geringer Zierbe bes Ortes. Erfrenlich aber war nebenan, in einem tieinem Sofsden, bas gegen die Berfammlung zu unvollendet fich offinete, sammtlich herangetragene Bilder auf Geruften erhoht zu feben, als die vornehmften Buborer ihre Rechte bebauptenb.

Drey Mutter: Sottes: Bilber von verschiebener Große ftanden neu und frisch im Sonnenscheine, die langen rosenfarbenen Schleifenbander flatterten munter und lustig, im lebhaftesten Jugwinde. Das Christustind in Goldstoff blieb immer freundlich. Der heilige Rochus, auch mehr als einmal, schaute seinem eigenen Feste geruhig zu. Die Sestalt im schwarzen Sammitleide, wie billig oben an.

Der Prebiger mandte fic nun gum britten Theil und lies fich ungefahr alfo vernehmen;

"Aber and diese wichtige und sowere handlung ware von keinen seilgen Folgen gewesen, wenn St. Rochus, für so große Ausopferungen, einen irdischen Lohn erwartet hatte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigskeit. Die Spanne der Zeit ist zu kurz für granzenslose Vergeltung. Und so hat auch der Ewige unssern heiligen Mann für alle Zeiten begnadigt und ihm die höchste Seligkeit gewährt: nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch von oben herab, für und für hülfreich zu sepn.

"Bir burfen baber in jedem Sinne ihn als ein Mufter aufehn, an welchem wir die Stufen unfers

geistlichen Bachsthums abmeffen. Sabt ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet, und gludliche Erhörung erlebt durch gottliche Huld, so beseitiget jest 'allen Uebermuth und anmaßliches Hochfahren; aber fragt euch demuthig und wohlgemuth: haben wir denn seine Eigenschaften vor Augen gehabt? haben wir und beeisert ihm nachzusstreben?

"Ergaben wir und jur schredlichften Beit, unter kaum erträglichen Laften, in den Willen Gottes? Unterdrückten wir ein aufleimendes Murren? Lebten wir einer getrosten Hoffnung, um zu verdiesnen, daß sie und nun, so unerwartet als gnädig, gewährt sep? Haben wir in den gräßlichsten Tagen pestartig wüthender Krankheiten nicht nur gebetet und um. Rettung gesieht? Haben wir den Unstigen, näher oder entfernteren Verwandten und Bestannten, sa Fremden und Bidersachern in dieser Noth beigestanden, um Gotted und des Heiligen wissen unser Leben dran gewagt?

"Könnt ihr nun biese Fragen im fillen Herzen mit Ja beantworten, wie gewiß die meisten unter euch redlich vermögen, so bringt ihr ein löbliches Zeugniß mit nach Hause.

"Durft ihr fodann, wie ich nicht zweifle, noch hinzustigen: wir haben bei allem biefem an keinen irdischen Bortheil gedacht, sondern wir begnugten und an der gottgefälligen That selbst, so konnt ihr euch um besto mehr erfreuen, keine Fehlbitte geMan gu haben, und abnlicher geworben gu febri bem Rurbittenben.

"Bachfet und nehmet ju an biefen geiftlichen Eigenfchaften, auch in guten Lagen, bamit ihr, gu follmmer Beit, wie fie oft unversehens hereinbricht, ju Gott burch feinen heiligen Gebet und Gelubbe wenden burfet.

"Und fo betrachtet auch funftig die wiederholten Ballfahrten bieber als erneute Erinnerungen, daß ihr bem Sochsten fein größeres Dantopfer darbringen tonnt, als ein Berg gebeffert und an geiftlichen Gaben bereichert."

Die Prebigt enbigte gewiß fur alle hellfam; bein jeber hat bie beutlichen Borte vernommen, und jeber die verftänbigen prattifchen Lehren besterzigt.

Ran tehrt der Bischof zur Kirche jurud; mas brinnen vorgegangen, blieb uns verborgen. Den Widerhall des Le Deum vernahmen wir von außen. Das Ein- und Ausströmen ber Menge war höchst bewegt, das fest neigte ka zu seiner Auslichen; die Processionen reihten fic, um abzuziehen; die Bidenheimer, als zuleht angesommen, entsernte sich zuerst. Wir sehnten und aus dem Wirrwarr und zogen deshalb mit der rübigen und ernsten Binger Procession hinab. Auch auf diesem Wege bemerkten wir Spuren der Kriegs-Wehetage. Die Stationen des Leidensganges unsers herrn waren

vermuthlich jerstort. Bei Erneuerung biefer tonnte frommer Geist und redlicher Aunstsinn mitwirten, daß jeder, er sep wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbauung jurudlegte.

In dem herrlich gelegenen Bingen angelangt, fanden wir doch baselbst teine Ruhe; wir wunschten vielmehr nach so viel wunderbaren, gottlichen und menschlichen Ereignissen uns geschwind in das derbe Naturbad zu sturzen. Ein Rahu führte uns suspadwärts die Strömungen. Ueber den Rest des alten Felsendammes, den Zeit und Aunst besiegten, glitten wir hinab; der mahrchenhaste Thurm, auf unverwüstlichem Quarzstein gebaut, blieb und zur Linken, die Ehrenburg rechte; bald aber kehrten wir für dießmal zurüch, das Auge voll von jenen abschießenden graulichen Sedirgeschluchten, durch welche sich der Rhein seit ewigen Zeiten hindurch arbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diefem Rudwege begleitete uns die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Wolfen zu einem ersehnten Regen Hoffnung gaben; und wirklich strömte endlich alles erquidend nieder und hielt
lange genug an, daß wir auf unserer Rudreise die
ganze Landesstreckeerfrischt fanden. Und so hatte der
heilige Rochus, wahrscheinlich auf andere Nothhelfer wirkend, seinen Segen auch außer seiner eigentlichen Obliegenheit reichlich erwiesen.

## Im Rheingau Berbsttage.

Supplement des Rochus-Feftes 1814.

Das lebendige Shauen der nunmehr zu befchreis beuben Dertlichfeiten und Gegenstände verdante ich der geliebten wie verehrten Familie Brentans, die mir an den Ufern des Rheins, auf ihrem Lands aute zu Bintel, viele gludliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage des Gebändes laft nach allen Seiten die Blide frei, und so tonnen auch die Bewohner, ju welchen ich mehrere Wochen mich dantbar zählte, sich ringsumber, zu Wasser und Land, friblich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiben Ufern die herrlichten, oft vermutheten, öftere unvermutheten Standpunkte. Hier zeigt sich die Welt mannichfaltiger als man sie bentt; das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug: wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Vergangenheit hervorzurusen? Wogen deshalb diese Blatter wenigstens meinem Gefühl an jenen

unichagbaren Augenbliden und meinem Dant ba-fur troulich gewidmet fepn.

Den 1 September.

Rlofter Gibingen gibt ben unangenehmfteir Begriff eines gerftorten murdigen Dafenns. Die Rirde, alles Bubebors beraubt, Bimmer und Gale obne das mindefte Sausgerath, bie Bellenwande eingeschlagen, bie Thuren nach ben Gangen mit Riegeln verzimmert, die Rade nicht ausgemauert, ber Schutt umberliegenb. Barum benn aber biefe Berftorung ohne 3med und Ginn? Wir vernet= men bie Urfache. Sier follte ein Lazareth angelegt werben, wenn der Rriegsschauplat in ber Rabe ge= blieben mare. Und fo muß man fich noch über die= fen Schutt und über die verlaffene Arbeit freuen. Man icheint übrigens gegenwärtig bie leeren Raume au Montur = Rammern und Aufbewahrung alterer, menig brauchbarer Rriegebeduriniffe benuten in wollen. Im Chor liegen Gattel gereihet, in Galen und Bimmern Cornifter; an abgelegten Montirungeftuden fehlt es auch nicht, fo bag wenn eine ber Monnen bor Jahren die Gabe des Borgefichts. gehabt hatte, fie fich vor der funftigen Berrut= tung und Entweihung batte entfegen muffen. Die Bappen diefer ehemale bier beberbergten und er= nahrten Damen pergieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rubesheim bas Bromserische Gebäude, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechzehnten Jahrhundert enthält. Rur ist ein Familiengemählde der Herren von Kroneburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Ausmertsamkeit aller Freunde des Alterthums und der Kunst wurdig.

In der Stadtkirche auf dem Markt befindet fich bas Bunderbild das ehemals so viele Glaubige nach Moth = sottes gezogen hatte. Ehriftus kniend, mit aufgehobenen Sanden, etwa acht Boll hoch, wahrscheinlich die übrig gebliebene Sauptfigur einer uralten Delbergsgruppe. Ropf und Korper aus Holz geschnist. Das Gewand von feinem Leinenzeuge aufgeklebt, fest anliegend wo die Falten schon in's Holz geschnist waren, an den roben Armen aber loder, die Mermel bildend und ausgestopft, das Ganze betreibet und bemahlt. Die angesetzen Sande zwar zu lang, die Gelenke und Nägel binsegen gut ausgedrückt; aus einer nicht unfähigen, aber ungeschickten Beit.

#### Den 2 September.

Ungefahr in ber Mitte von Bintel biegt man aus nach ber Sobe gu, um Bollrath gu befuden. Erft geht ber Beg zwischen Beinbergen, bann erreicht man eine Biefenfläche; fie ist bier unerwartet feucht und mit Belben umgeben. Um Fuß des Gebirges, auf einem Sugel liegt bas Solog, rechts und linte fruchtbare Felber und Beinberge, einen Bergwald von Buchen und Eichen im Ruden.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Bohn : und Saushaltungs: Bebauben umschloffen, zeugt von altem Bohlftande, der kleinere hintere Theil beffelsben ift ben Feldbedurfniffen gewidmet.

Rechts tritt man in einen Garten, ber, wie bas Bange, von altem Wohlhaben und guteberrlicher Borforge zeugt, und jest als eine belebte Rnine uns eigenthumlich anspricht. Die fonft ppramibenund facherartig gehaltenen Obabaume find au machtigen Stammen und Aeften funftlos wild ausgewachfen, überschatten bie Beete, ja verdrangen bie Wege und geben, von vortrefflichem Obfte reich behangen, den mundersamften Anblid. Gine Luftwohnung , von dem Rurfurften aus der Greifenflanischen Kamilie erbaut, empfangt mit fichtbarftem Berfall ben Gintretenden. Die untern Raume find vollig entabelt, ber Saal bes erften Stode ermedt, burd Ramilienbilder, die ohne gut gemablt gu fenn, doch die Segenwart der Perfonlichkeiten aues fprechen , bas Andenten einer frubern blubenben Beit. Lebensgroß fist ein bebaglicher Greifenflau, ber auf fic und feinen Buftand fich etwas einbilden burfte. 3men Gattinnen und mehrere Gobne, Domberren, Solbaten und Sofleute fteben ibm gur Seite, und was von Rinbern, pielleicht auch Bermanbten

auf ebenem Boben nicht Plat fand, erscheint als Semablbe im Semahlbe oben in Bilbe. So hangen auch Aurschrsten, Domherren und Ritter, lebensgroß, in ganzen und halben Figuren umber, in dem nicht verwüsteten, aber wüsten Saale, wo alte reiche Stühle, zwischen vernachlässigten Samen Stauden und anderm Unrath, unordentlich noch ihren Plat behaupten. In den Seitenzumern schlottern die Goldledertapeten an den Wanden, man scheint die Lapeziernägel, die sie seschielten, zu anderm Gebrauch herausgezogen zu haben.

Bendet nun das Auge von diesem Grauel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, den verwilderten fruchtbaren Garten unter sich, der herrlichten Aussicht. Durch ein sanft geöffnetes Thal sieht man Bintel nach seiner Lange; überrheinisch so dann Unter und Ober Ingelheim, in fruchtbarer Gegend. Bir gingen durch den vernachtlissten Garten, die Baumschusen aufzusuchen, die wir aber in gleichem Zustande fanden, der Gartner, wollte man wissen, liebe die Fischerep.

Dranken, unter dem Garten, auf der Biefe, jog eine große wohlgemachfene Pappel unfere Aufmerkfamteit an sich; wir horten, sie fen am Hochzeitsfeste des norletten Greifenklau gepflanzt, deffen Wittwe noch zulett biese herrlichkeiten mit unz gebändigter Lust genoffen habe. Nach dem fruhzeitigen Tode eines Sohnes aber ging der Besit dieses sich eine Andere Linie hinüber, welche,

entfernt wohnend, für beffen Erhaltung weniger beforgt zu fern fceint. Ginen wunderlichen, in einen Fleinen Teich gebauten Thurm gingen wir vorüber und verfagten und in das anfehnliche Wohngebaube.

Hatten wir gestern im Rloster Eibingen die Zerstörung gesehen, welche durch Aenderung der Staatsverhältnisse, Religionsbegriffe, durch Ariegsläuste
und andere Sorgen und Bedurfnisse, mit Willen
und Unwillen einreist; sahen wir dort ein aufgehobenes Aloster: so fanden wir hier die Spuren einer
aften Familie, die sich selbst aushedt. Die ehrwurdigen Stammbäume erhielten sich noch an den Wänden der umberlausenden Sänge. Hier sproßten
Greisenklaue und Sickingen gegen einander über,
und verzweigten sich in's Vielsach; die vornehmsten
und berühmtesten Namen schlossen sich weiblicherseits an die Greisenklauischen.

Auf einem andern dieser Bilder inieten Bischfe, Wehte, Geistliche, Frauen unter dem Baume von dem sie entsprossen, Heil erbittend. Ein drittes Gemählbe dieser Art war muthwillig oder absichtlich entstellt; es hatte jemand den Stammvater herausgeschnitten, vielleicht ein Liebhaber solcher Alzterthumer, denen nirgends zu trauen ist. Da schwebten unn Neste und Zweige in der Luft, das Berdorren weistagend.

Bie unterhaltend übrigens in guten lebenbigen Beiten biefe Galerien für Familienglieber, für Ber=

wandte muffen gewesen seyn, tann man noch daraus ermeffen, daß die Grundriffe mancher Besigunagen mit ihren Granzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirten, und was sonst bemerklich seyn mochte, hier ausgehangen und vor das Auge gebracht sind.

Doch sehlte nunmehr manches, was Besuchende bier in früherer Zeit gefannt hatten, und wir entebecken zulest in einer Kammer sammtliche Familienbilder, sidsweise über einander geschichtet und bem Verderben geweiht. Einige sind werth erhalten zu sepn, allen hatte man wohl einen Plat an den Banden gegonnt. In wenigen Zimmern sinden sich noch Stühle und Bettstellen, Commoden und dergleichen, durch Zeit und Unordnung langsam verdorben und unbrauchbar.

In der fleinen Capelle wird noch Gottesbienst gehalten, auch diese ist nur nothburftig reinlich. Ein paar fleine griechische Bilden verdienen faum aus diesem allgemeinen Verderben gerettet zu werben.

Aus folden traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche frohe Ratur, indem wir auf der Sohe des Sugels Beinberge links, frischgeaderte Fruchteleber rechts, dem Johannisberg zugleich die Granze Granze des Beinbaues bezeichnet zugleich die Granze des aufgeschwemmten Erdreichs; wo die Aeder aufaugen, zeigt sich die ursprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer verwandt, der sich in Platten und Prismen zu trennen pflegt.

Man tann nicht unterlaffen lints hinterwarts,

nach bem Fluß und den ihn an beiden Ufern begleistenden Landschaften- und Bohnlichfeiten umgusichauen, die, im einzelnen ichon befannt, mit grösperem Antheil im Gangen überblidt werden.

Ueberraicht mird man aber bod wenn man auf ben Altan bes Johannisberger Schloffes tritt. Denn wollte man auch alle in ber Reftbefdreibung genannten Orte und Gegenstände wiederholen, fo wurde fic bod nur dasjenige allenfalle in der Rolge bem Gedachtniß barftellen, mas man bier auf ein= mal-uberfiebt, wenn man, auf bemfelben Rlede ftebend, ben Ropf nur rechts und lints mendet. Denn von Bieberich bis Bingen ift alles einem gefunden ober bemaffneten Auge fichtbar. Der Rhein, mit ben baran gegurteten Ortichaften. mit Infelauen, jenfeitigen Ufern und anfteigen= ben Befilden. Lints oben bie blauen Gipfel des Altfind und Reldberge, gerade vor une der Ruden bes Donnersberge! Er leitet bas Auge nach ber Gegend mober die Rabe fließt. Rechts unten liegt Bingen, baneben die abnungevolle Bergichlucht wobin fic der Rhein verliert.

Die uns im Ruden verweilende Abendsonne beleuchtete diese mannichfaltigen Gegenstände an ber uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streifenweis vom Horizont nach dem Zenith strebende Bolten unterbrachen die allgemeine Rlarbeit des Bildes, wechselnde Sonnenblide lentten jeht die Ausmerksamkeit bald das, bald dorthin, und das Auge ward ftellenweise mit einzelner frifder Anmuth ergobtt. Der Buftand bes Schloffes felbft ftorte nicht biese angenehmen Ginbrude. Leer fiehts, ohne Sandgerath, aber nicht verdorben.

Bei untergebender Sonne bebedte fich ber himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf ben Horizont fich beziehenden, pfeilformigen Streifen, fie bertundigten eine Betterveranderung über welche bie Nacht entscheiden wirb.

#### Den 5 Septbr.

Der Morgenbimmel, erft völlig umwölft, er-Belterte fic bei fortbauernbem Rordwind. Nachbem wir in Seifenheim, bei einem Sanbele: manne, ein altes Semablbe gefeben, ging ber Weg aufwarte burch einen Gidenbufd, welcher alle viergebn Jahre gum Bebuf ber Berberen abgetrieben Bier findet fic bas Quatgeftein wieber und weiter oben eine Mrt von Tobtliegenbem. Rechte blidt man in ein tiefes, von alten und jungen Cichen vollgebrangtes Bergthal binab; bie Tharme nnb Dacher eines alten Alofters geigen fich, von bem reichften Grun gang eingefchloffen, in wilbem, einfamem Grunde; eine Lage übereinftimmenb mit bem Ramen biefer beiligen Statte, benn mannennt - fle noch immer Roth Gottes, obgleich bas' Bunderbild, bas bem Ritter bier feine Roth gujummerte, in bie Rirche von Rubesbeim verfest

worden. Bollig unwirthbar erfciene biefe Stelle noch jest, hatte man nicht einen fleinen Theil der angrangenben Sohe gerobet und dem Felbban gemibmet.

Anfwarts bann, eine hochgelegene bebaute flache bin, geht ber Weg, bis man endlich auf ben Rieberwald gelangt, wo eine gerade lange, breite Fahrftraße vornehme Anlagen verfandigt. Am Ende berselben steht ein Jagbschloß mit Rebengebanden. Schon vor bem hofraum, besser von einem Thurmden, sieht man in der ungeheuren Schlicht den Rhein abwarts sließen. Lord, Oreveckstausen, und mir mar in diesem Blick der Ansang einer neuen Gegend und der vollige Abschluß des Rheingaues gegeben.

Muf einem Spaziergang burch ben Balb getangte man zu verschiebenen Aussichten und enblich zu einem auf einer Feletuppe bes Vorgebirgs kiegenden Altan, von welchem eine ber schönsten Uebersichten genoffen mirb. Lief unter und die Strömung bes Binger Lochs, oberhalb berselben den Mäusethurm. Die Nahe durch die Brude von Bingen hersließend, auswärts der Berguiden der Nochus- Capelle und was dem angehört, eine große in allen Theilen mannichsaltige Ansicht. Bendet sich das Auge zurud und unterwärfs, so sehen wir das versallene Schloß Ehrenfels zu unsern Kußen. Durch eine große wohlbestandne Balbstrede gelangt man zu dem gegen Norden gerichteten runden Tempel. hier blidt man von neuem rheinauswärts, und sindet Anlaß alles zu summiren was man diese Tage her gesehen und wieder gesehen hat. Bir sind mit den Gegenständen im einzelnen wohl bekannt, und so läßt sich durch das Fernrohr, ja sogar mit bloßen Augen, manches Besondere, nah und fern, schauen und bemerken.

Ber fich in ber Folge bemuhte ben Rieberwalb beffer barzustellen, mußte im Auge behalten, wie bas Grundgebirge von Biesbaden ber immer mehr an ben Rhein beranrudt, ben Strom in die west-liche Richtung brangt, und nun die Felsen bes Rieberwalbes die Granzen sind, wo er seinen nord-lichen Beg wieder antreten kann.

Der steile Fußpfad nach Rubesheim hinab, führt burch die herrlichsten Weinberge, welche mit ihrem lebhaften Grun in regelmäßigen Reihen, wie mit wohlgewirften Teppichen, manche fich an und übereinander brangende Sügel betleiben.

Den 4 Geptbr.

Früh in der Kirche, wo der Gottesbienft, megen einer Greifentlauischen Stiftung, feierlicher als gewöhnlich begangen wurde. Geputte und betranzte Rinder knieten an den Seiten-Stufen des Altars und streuten, in den hauptmomenten des Hochamtes, Blumenblatter aus ihren Rorbchen; weil fie aber verschwenderisch damit umgingen und boch in dem feierlichsten Augenblick nicht fehlen wollten, rafften fie das Ausgestreute wieder in ihre Rorbchen und die Gabe ward zum zwepten Male gesopfert.

Sodann zu der verfallenen, in ein Winzerhaus verwandelten Capelle des heiligen Rabanns. Sie soll das erste Gebände in Winkel gewesen sepn; alt genug scheint es. Die Erde, oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle wo der Altar gestanden, soll Natten und Mäuse pertreiben.

Rach Lifde in einem mit Menschen überlabenen Rahne, von Mittelheim nach Beinheim, bei ziemlich lebhaftem Nordostwind. Der Stromstrich wirkt bier fart auf das linke Ufer, nachdem er eine vorliegende Aue weggeriffen. Die Burgeln der alten Beiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm aufgeworfen um die dahinter liegenden Felder vor Ueberschwemmung zu sichern.

Am Ende biefes Dammes, gegen Rieberingels beim gu, fanden wir gang eigentliche Dunen, in den altesten Beiten vom Baffer abgesett, nun ihr leichter Sand vom Binde bin und hergetrieben. Ungablige fleine Schnecken waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Lurbiniten abnlich, bie fich im Beinheimer Kalftusse besinden. Daß dergleichen sich noch jeht in diesem Sandbezirt ver= mehren, läst sich folgern, da mir die ausmerksamen Kinder ein Schnedenhans mit lebendigem Thiexe vorzezeigt.

Hinter einer Muhle beginnt ein fruchtbareres Gelande, das sich bis Nieder=Ingelbeim zieht. Dieser Ort schon hoch, an einer sansten Anhohe gelegen, gehört zu dem District der sonft des heitigen Römischen Reichs Thal genannt wurde. Carl des Großen Palast fanden wir hald zerstört, zerstüdelt, in tleine Besigungen vertheilt, den Bezirk desselben kann man noch an den hohen, vielleicht spätern Mauern erkennen. Ein Stud einer welfen Maxmarsaule sindet sich an dem Thor eingemanert, mit solgender Inschrift aus dem dreppigsjährigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saat des großen "Kaisers Carl, nach ihm Andwig des milden Kaisers Carlen Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers "Heinrichs, im J. 1560 Kaisers Carlen Konigs in "Bohmen Palast gewesen und hat Kaiser Carle d. "Große, neben andern gegossenen Saulen, diesen "Saule aus Italia von Mavenna aubaro in diesen "Palast sabren lassen, welche man bei Regierung "Kaisers Ferdinandt des II und Königs in hispania Philippi des IV, auch derer verordneter hochschlicher Regierung in der untern Pfalz, den

,,6 Aprilis Jano 1628 als der latholifche Glaubent "wiederumb eingeführet worden ift, aufgerichtet."

Münsterus in Historia von Ingelheim des "heilig. romisch. Reichs Thal fol. DCLXXXIX."

Den Ort wo bie Ruche vor Alters gestanden, will man baburch entdedt haben, daß sehr viele Thierinochen, besouders wilde Schweinsgahne, in dem nachsten Graben gefunden worden. Währendber frangofischen herrschaft hat man verschiedene Nachsungen gethau; auch wurden einige Sauleu nach Paris geschafft.

Reuerlich ward bei Gelegenheit des großen Chauffeebaues, Ingelheim vortrefflich genflastert, das Posthaus gut eingerichtet. Fran Glodle nennt sich die Postmeisterin, jeht von Reisenden, besonbers Engländern und Engländerinnen, fleißig be-

fuct.

Bei buntler Nacht gelangten wir auf ber gabre, amar nicht ohne Unbilden, aber doch gludlich nach Sante.

Den 5 Septer.

fuhren wir im Bagen nach Rudesheim, fodant im Rahne, bei einem ftarten ftromaufwartemebenden Binde, nach Bingen hinüber; die Fahre brachte den Bagen nach.

Spagiergang am Ufer, Gope ausgelaben, viel mit grauem Thon vermifcht. Bober berfelbe tom-

men mag? Spaziergang burd bie Stadt; im Gaftbaus jum weißen Rof eingefehrt. Relandolifde Birtbin, mit feltfamem Bewußtfein ibres Buftan= bes. Rach guter und wohlfeiler Bewirthung fubren wir den Rochus-Berg binauf, an den verfallenen Stationen vorbei. Die Rochne-Cavelle fanden wir offen. Der Mann, ber die Biederberftellung beforgt batte, war gegenwartig, frob über fein Bert, bas auch wirflich fur gelungen gelten fann. Man bat bie Rirdenmanern erbobt, fo viel als no: thig um bem Sauptaltar von Gibingen geborigen Raum ju verschaffen. Der Eransport toftete nichts. benn die von Bingen batten alles von bruben ber= ab und buben berauf getragen, die Schiffer gleich: falls obne lobn gefahren. Daburd mar bas Gingelue moblerbalten geblieben und nur meniges in repariren nothia.

Man beschäftigte sich eben die Orgel aufzustellen. Als wir benjenigen, ben wir für ben Meister hielten, nach der Sute der Orgel fragten, erwiderte er mit Bedeutsamfeit: es ist eine welche Orgel, eine Monnen-Orgel! Man ließ und einige Register hören, sie waren für den Umfang der Capelle start genug.

Nun wendeten wir und zu der niemals genug zu schauenden Aussicht und untersuchten sodann das Sestein. Auf der Sohe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Fuße gegen Rempten zu aus einer Art Todtliegendem, welches and scharssantigen Quarzstüden, fast ohne Bindungsmittel besteht. Es ist außerst fest und hat außen durch die Witterung den befannten Chalcedonleberzug erlangt. Es wird billig unter die Urbreccien gerechnet.

Wir fuhren burch die Beinberge hinabwarts, ließen Kempten links und gelangten auf die nene treffliche Chaustee, an deren beiden Seiten ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. Da wir nach Oberingelhesm verlangten, so verließen wir die Strafe und fuhren rechts, auf einem saudigen Bowen, dutch junge Kieferwalbchen; sanfte Anhohen zeigten schon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Oberingelheim. Dieses Oertchen liegt an einer Anhohe, an bessen Fuß ein Wasser, die Sulze genannt, hinsiest.

In bem reinlichen wohlgepfiasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. In oberft liegt ein altes, durchaus versallenes, weitläusiges Schloß, in bessen Bezirk eine noch gebrauchte, aber schlecht ershaltene Kirche. Bur Nevolutionszeit meißelte man die Wappen von den Rittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war ju bemerfen. Auf den Sauptern ber fteinernen Ritter : Roloffen fab man bunte, leichte Aronen von Drath, Papier und Band, thurmartig jusammengestochten. Ders gleichen ftanden auch auf Gesimsen, große beschries

bene Papierherzen baran gehängt. Bir ersuhren, baß es zum Andenten verstorbener, unverheiratheter Personen geschebe. Diese Todtengedachtuisse waren der einzige Schmud des Sebändes.

Bir begaben uns in ein Beinhans und fanden einen alten Birth, ber, ungeachtet feines turzen Athems, uns von guten und bofen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiben Ingelheime gehörten zu einem Landesstrich, den man die acht. Ortschaften nannte, welche seit nralten Zeiten große Privilegien genoffen. Die Abgaben waren gering, bei schoner Fruchtbarkeit. Unter franzosischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

May baute sonft hier nur weißen Bein, nachber aber, in Nachahmung und Nacheiferung von Admanushausen, auch rothen; man rühmte beffen Borguge, ob man und gleich mit keinem rothen Eilfer mehr bienen konnte; wir ließen und baber ben weißen genannten Jahred wohl schmeden.

Als wir nach Beinbeim jurud an's Ufer famen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwey Knaben und überzusahren. Man zeigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend, sie versicherten aber bester zu seyn als die Alten, auch brachten sie und schnell und gludlich an's rechte Ufer.

Den 6 Septer.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit daß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, daß der Ralkstein, welcher fast ganz aus kleinen Schnecken besteht, an den jenseitigen Soben und mehreren Orten gebrochen werde. Da diese Schnecken, nach der neuesten Ueberzeugung, Ansgedurten des suben Wassers sind, so wird die ehemalige Restagnation des Flusses zu einem großen See immer ausschallicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Beibicht, den Ort wo Franlein von Gunderode sich entleibt. Die Erzählung bieser Kataftrophe an Ort und Stelle, von Personen, welche in der Nähe gewesen und Theil genommen, gab das unangenehme Gefühl was ein tragisches Local jederzeit erregt. Die man Eger nicht betreten kann, ohne daß die Seister Wallensteins und seiner Gefährten uns umschweben.

Bon diefen tragifchen Gefühlen murden wir befreit, indem wir und nach den Gewerben bes Lebens erfundigten.

Gerberey. Der Stodausschlag eines abgetriebenen Eichenbusches braucht breyzehn bis vierzehn Jahre; bann werben bie jungen Eichen geschält, entweder am Stamme, ober schon umgesichlagen, dies muß im Safte geschehen. Diese Schale wird von fernen Orten hergeholt, vom

Medar über Seibelberg, von Trier u. f. w. Die Bafferfahrt erleichtert das Geschäft. Mublen jumt Rleiumahlen ber Lohe. Saute, die nordamerkanischen, tommen mabrend der lehten Zeit immer über Frankreich. Behandlung der Haute, Zeit des Sahrwerbend.

Beinban. Mühe dabei. Vortheile, Sewinn, Verlust. Anno 1811 wurden in Wintel 800 Stude Wein gedaut. Stoßer Ertrag des Zehnten. Die Gute des Beins hangt von der Lage ab, aber auch von der spatern Lese. Hieraber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jene wollen viel, diese guten Bein. Man behauptet, es gebe um den Johannisberg bessere Lagen; weil aber jener, als eingeschlossener Bezirt, seine Beinlese ungehindert verspäten tonne, daher tomme die größere Sute des Erzengnisses. In den Semeinde-Bezirten werzehen die Weinberge einige Zeit vor der Lese geschlossen, auch der Eigenthumer darf nicht hinein. Will er Trauben, so muß er einen verpsichteten Mann zum Zengen rusen.

Und fo hatten wir benn abermals mit bem gludlichen Rundworte geschloffen:

Um Rhein! am Rhein! Da wachfen unfre Reben!

# Runst schätze

am Rhein, Main und Redar-

4814 nnb 1815.

### R . S 1 - n.

Nach einer gludlichen Abeinfahrt, wurden wir im Roln von Freunden und Befannten, ja von Undestannten mit dem froben Gruße überrascht: daß jenes von Rubens für seinen Geburtsort gemahlte, die Kreuzigung Petri vorstollende, der Kirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Paris zuschädebracht werde, und nächstens im Trinimph zu seiner ehemaligen frommen Stelle wieder gelangen solle. Wir freuten uns, daß einer zahlreichen Burgerschaft durch eine einsache große Handlung das berrliche Gesibl gegeben sep, nunmehr einem Fürsten anzugehören, der ihnen in so hohem Sinne Recht zu verschaffen, und ein schmählich vermißtes Eigenthum wieder zu erstatten, träftig geung wäre. Run durfte man mit desto froberer Theilnahme

Aunftliebhaber besuchen, die sich burch ihren wiederserscheinenden Seiligen doppelt getroftet und erquiet fühlten, und den allgemeinen Sewinn als Unterpfand betrachteten, das ihrer eigensten Reigung Sicherheit und Forderniß gelobt sep.

Benn namlich im bredzehnten Jahrhundert die bildende Aunst am Niederrhein sich zu regen ansfing, so schmudte sie vorzüglich Airchen, Aloster und öffentliche Gebände an Manern und Wänden, oft auch auf großen Tafeln mit frommen und heiligen Gegenständen; die neuere Aunst verschaffte dagegen auch dem einzelnen Burger kleinere Bilder, angemessen dem Innern der Wohnungen und hauslichen Gesühlen. Mit glänzender Sinnlichkeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und jederman konnte in seiner eigenen Wohnung, an herrlichen Werken ein stilles Behagen empsinden.

Solche kunstreiche Umgebungen gehörten nun zu den Bedürfniffen des Bemittelten, zum Anstande des Bohlhabenden. Einheimische Künftler wurden beschäftigt. Ein lebhafter handel mit Brabant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerfe in Umtrieb. Liebhaberen und Gewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Reigung. hanz belsleute thaten sich hervor, welche, in das ferne Ausland wirtend, Kunst und Künstler förderten. Unter solchen wird der Name Jabach mit Ehrsturcht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umges

ben von feiner wohlgebilbeten und wohlhabigen Familie, wird und noch jest, lebensgroß, durch ein Bild von Le Brun vor Augen gestellt. Es ist vollfommen erhalten noch in Roln, und verdient als eine der ersten Zierden einer bald zu hoffenden offentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Run muffen wir aber jener bedeutenden Richtung gebenten, welche bie Runftliebe in unfern Tagen genommen. Eine gegen bas Ende bes vergangenen Jahrhunderte vorbereitete, in bem gegenmartigen aber fich mehr entwickelnbe Leibenfchaft gu ben Reften ber alten Runft, wie fie fic nach und nad ans bem trubern Mittelalter bervorthat, erhielt reichliche Rahrung, als Rirchen und Rlofter aufgeboben, beilige Gemablbe und Gerathichaften vertauft murden. Nunmehr tonnten bie ichagbarften Dinge, welche bieber ber Gemeine geborten, in ben Befit bes Drivatmanns übergeben. Perfonen in Roln fühlten fich baber veranlagt, bergleichen ju retten und jufammenguhalten. Berren Boifferee, Gebrider, und Bertram ftellten mit Reigung, Renntnif, Ausbauer, Aufmand und Glud, eine Reibe folder Bilber ale un= terrichtenben Runftichat gufammen, welcher, gegenmartig in Beidelberg befindlich, in'Roin ungern vermißt wirb. Sier am Orte jeboch befigen bie herren Ballraff, Lieversberg, Rochem, nebft anderen Derfonen, bochft fcabbare Berte biefer Art.

Da nun aber fast alle solche Gemahlbe von Maus und Staub mußten behutsam gereinigt, schadhafte Stellen sorgialtig ausgebessert und der Goldgrund vorsichtig bergestellt werden, so bilbeten sich Nestanzatoren, unentbehrliche Personen für jeden Ort, wo sich ein lebhafter Aunstversehr entwickelt. Ein herrliches Document solcher Bemühungen, wo Liebhaber und Künstler patriotisch kunstverständig zusammen gewirft, ist das große ans der Nathecapelle in den Dam versehte Altarbild. Die mittlere Taselstellt die Andetung der heiligen drep Könige vorzielt die Exitentaseln aber zeigen die übrigen Schutpatrone der Stadt, ritterlich und jungsfäulich, führ und bescheiden, fromm alle mit einander. Der Künstler lebte zu Ausfang des sunszehnen Jahrhunderts.

Alle jene dem Sotteebienst gewidmeten Borstellungen und Zierden aber, welche durch die unruhige zerstüdelnde Zeit von ihren geweihten Plagen entfernt wurden, schienen in Privathäusern nicht ganz an ihrer Stelle; daher der heitere ersinderische Geist der Besiber und Anstler an schickliche Umgebung dachte, um dem Geschmad zu erstatten, was der Frommigseit entrissen war. Man ersanu scheinbare Hauscapellen, um Rirchenbilder und Geräthschaften in altem Jusammenhang und Burde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glasscheibem auf Leinwand täuschend nach; man wuste an den Wänden theils perspectivische, theils halberhobene klösterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diefe anmutbige Decorirfunft blieb jebod nicht lange im Duftern, ber muntere Geift ber Ginmob= ner führte fie balb in's freie Rageslicht; wo bennder Rünftler and folden Forderungen genug zu thun verftand, indem er den Sintergrund enger, an ben . Seiten mit Pflangen und Blumen befester Sofe, durch wohlgerathene verspectivische Gemählbe, in's Unendliche zu erweitern gludlich unternahm. Alles diefes und so manches andere, welches auf ben Kremben bocht angenehm nen und bedeutend wirtt, zeugt von einer froben, frommen Genuf und Er= bebung verlangenden Sinnlichfeit, bie, wenn fie au Beiten bes Drude und ber Roth fich fo thatig und heiter bewied, in Beiten ber Giderheit und Rube bei gunebmentem Boblbaben neu ermuntert aar bald bervortreten wird.

Betrachtet man also bas viele in Koln Berbliesbene, Erhaltene, Neubelebte, mit Ausmerksamkeit, so wird man gewahr, wie leicht eine Regierung hier einwirken kann, wenn die Obern und Borgessehten zuerk dassenige freundlich anerkennen, was von Einzelnen aus freier Reigung und Liebhaberen bisher geschah, und einen solchen frohen Willen auf alle Weise begünstigen. Hierdurch wird den Obsgeordneten als Kennern und Liebhabern nichts und bekannt bleiben, was am Orte von Kunstwerken bestindlich ist, was zu und abgeht, oder den Bestiger verändert. Zugleich werden sie, die Thätigkeit des Einzelnen sordernd, auf den Kall merken, wo ses

benslångliche Bemubung eines Privatmannes bem Gemeinwesen auf einmal ju Gute tommt : benn es gefdieht nicht felten, bag eine Sammlung bem Liebhaber, ber fich auf mancherlei Beife beengt . fühlt, gur gaft wirb. Mangel an Raum, Bechfel ber Bobnung, veranbertes ober abgestumpftes Intereffe, vermindern oft den Runftwerth in den Augen bes Belibere: und bier ift es, mo bie Dberen gu Gunften beider Theile fich thatig ermeifen tonnen. Durd ehrenvolle Aufmertfamteit findet fic ber Bohlhabende foon bergeftalt gefdmeidelt, bag er patriotifc aufgeregt, wo nicht ichentenb, boch gu mafigen Bedingungen fein Befisthum einer offentlichen Anstalt überläßt und einverleibt. Rindet er in feinem Bohnorte nur Gleichgultigfeit, er wirb fich in ber Krembe bes Dante erholen. Go mare 3. B. bie unübersebbare Sammlung bes Baron v. Sit bic, die unter manderlei Buft die fcat: barften Gegenftanbe ber Runft und bes Alterthums enthielt, nicht von Roln nach Darmftabt gezogen, nicht bes herrn Rofe hochft bedeutenbe Bufammenftellung nieberrheinischer Gebirgsarten von Gobes: berg nach Berlin gemandert, hatten biefe Manner in Beiten gelebt, wie diejenigen benen mir ent: gegen feben.

Forfchen wir numnach bergleichen Schaben gegenwartig in Roln, fo werden wir zuerft auf die Samm= lung bee herrn Professors und Canonicus Ballraff gewiesen, ber, feiner Naterstadt leidenschaftlich au=

geeignet, fein ganges Leben, Sabe und Gut bermendete, ja bie erften Bedürfniffe fic oftere entjog, um alles ihm erreichbare Mertwurbige feinem Seburteort gu erhalten. Borgiglich aufmertfam auf romifche Alterthamer, Bilbwerte, Mangen, gefonittene Steine und Infdriften, hat er gugleich neuere Annstwerfe aller Art, Gemablbe, Sandgeidnungen und Rupferftide, Buder, Sandidriften, felbit fehr bebeutende Mineralien, an fic gebracht. Diefer, wegen Mannichfaltigfeit und Berwidelung, fower zu überfehende Borrath tonnte weber an eigenem Genuß, noch jum Unterricht anberer jemals geordnet werben, weil felbft bie bem Sammler fpaterhin geftattete freie Bobnung nicht Raum bat, fo viel ju faffen, gefchweige gefondert aufanftellen. Bunfchenswerth mar' es baber, menn man balbmöglichft bem gemeinen Befen biefen Shab queignete, bamit bie Jahre, welche bem murdigen Befiger gegonnt find, benutt werden tonnten, biefe toftbaren Gegenftande mit Genauig= feit ju übernehmen, ju ordnen, genießbar und nusbar gu machen.

Dieses aber seht ein binreichendes Local vorans, welches in der weitläuftigen Stadt gar wohl an finben ware. hatte man ein solches bestimmt, so wurden die vorhandenen Raume wohl beachtet, bamit die verschiedenen Abtheilungen der Sammlung gehörig zu sondern waren. Dabei nahme man auf die Aufunft beständig hinsich, die Raume wurden 1

groß genug eingerichtet, nach Maggabe einer ju boffenden Bermebrung. Die Anleitung biegu murde bie Sammlung felbst geben, die, indem fie Begen-. fande aller Art befist, und nach allen Geiten bindeutet, vielerlei Rubriten veranlagt, die fich in ber Kolge innerlich vermehren und ausbebnen. Denn and defbalb ift diefe Sammlung fo icabbar, weil ne tunftige Confervatoren nothigt, alles Bortom= mende nach feiner Art zu murbigen, und auch bas Beringfte als integrirenden Theil bes Bangen gu betrachten. Die überrafchend angenehm murbe es alebann fenn, menn bie Localitaten geschmadvall und analog ben Gegenständen verziert murben, wovon mir amar einzelne Beispiele in verschiedenen Stadten bewundern, jedoch fein ganges allgemei= nes Museum in biesem Sinne verziert wiffen. Es ift gar fo angenehm unterrichtend, wenn Gartophagen, Urnen und alle dagu geborigen Leichen= und Grab-Gerathe in nachgeahmten Columbarien aufaeftellt find; wenn ber romifde Denfftein, Altar und Cippus von einer Decoration eingefast werden, welche an bie Appische Strafe erinnert; wenn bie Heberrefte bes frubern Mittelalters von Bergierungen ihrer Art, bie bes fpatern gleichfalls übereinftimmend befleidet find; wenn felbft ben Raturreichen durch Abbildung bes nicht vorbandenen nachgeholfen wird. Bollte man biefe Gebanten verfolgen und Borichlage gelten laffen, fo murbe gar manches bemirtt merben, welches voraus anau:

beuben nur anmaglich icheinen mochte. In einer Gegend, wo bas Biffen nur in fofern gefchat werben fann ale es jugleich in's Leben tritt, wird eine folde Einrichtung foon geforbert. Sier wird ber bloß nengierig Gleichgultige unterhalten und angeregt, ja, er mag fich ftellen wie er mill, belehrt; ber Renner aber lagt fich burch eine folde, ber Ordnung noch hinzugefügte Laufdung eben fo menig irre muchen, ale burch bie Confusion ber alten Rrambude eines Raritatenbanblers. In Roln wurde man fich hiegu des Calente eines vorzuglichen Runftlers, Grn. Fncb, bedienen, ber in abuliden gallen foon Erfindungegabe, Gefdmad und Fertigbeit bemiefen. Bugleich aber wird man mit Bebauern ben in jugendlichem Alter ichon vieles leiftenben Jofeph Sofmann vermiffen, welder wohl verbient hatte beffere Beiten ju erleben.

Jeberman der das Gesagte beherzigt, wird sichaberzengen, daß bei weiser fraftiger Anregung von
oden, tüchtiger Gründung und klarer Ansage eines Eonservatoriums in Roin, Aunst, Geist und Fleiß
sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmiden; da es denn auch an patriotischer Thätigkeit nicht
sehlen wird, dasselbige fortwährerd zu vermehren und auszustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Vereinigungspunkt nur erst gehosst wird, das rühmliche Beispiel, wie herr General von Rauch alles dassenige, was bei Aulage der neuen Festungswerke ausgegraben wird, bei fich sammelt, um solches bereinst bem offentlichen Sewahrsam zu übergeben. Das Bebeutende was schon gefunden worden, erregt die schönsten Hoffnungen, und sichert diesem trefflichen Ariegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dantbarteit einer wieder auflebenden Stadt.

In Roln jedoch an eine formliche Aunftatabemie au benten, mochte nicht nothig noch rathlich fevn. Republicanische, von alten Beiten ber ben Gemuthern eingeprägte Formen paffen am beften in biefen Gegenden, wenigstens fur bie freien Runfte. Einfichtige Runftliebe und Gonnerschaft fest fic überall an die Stelle ber Direction; jeder Runft= ler giebt in feinem Rache fich feine eigenen Schiler, fo wie jeder Souler fic frei feinen Meifter auf= fuct. Sier tann jeber, uneingefdrantt von feines Gleichen, burch eigene Arbeiten, burch Reftantation und Runfthandel fich in eine Lage verfeten, bie febr angenehm werben muß, wenn bie Regierung fein Salent auch ju ihren 3meden benutt, burch angemeffene Denfionen fein Talent ben erften Dabrungsforgen überhebt, fodann aber burd billiges Bonorar feine außerordentlichen Arbeiten belohnt.

Bird fic nach allgemeinem Bunfchen und hoffen ein jufammenhängender Annftvertehr am Rhein und Main verbreiten, so wird auch die Theilnahme bes Reisenden nicht fehlen. Der Runftfreund verlangt nicht immer Originale; trifft und ruhrt ihm irgend ein merkwurdiges Bild, bessen Besis nicht ju erlangen ift, so erfreut er sich an einer Copie. Dieses zeigt sich schon gegenwartig bei der Freude an der altdeutschen Aunst, daß man Nachbildungen von Semählden dieser Art verlangt und schaft. Bon jener großen Tasel im Dom hat Herr Lieutenant Rabe die Mittelgruppe in Miniatur höchst befriebigend nachgebildet. Herr Beden kammp beschäftigt sich immersort mit Copien besselben, die sogleich ihre Liebhaber sinden. Wie viel Umstände tressen nicht zusammen und zu versprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Aunstleden in diesen Gegenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen Borzeit fröhlich entwickeln werde.

Che jedoch ber Fremde fo mannichfaltige Mertmurbigfeiten mit Rube genießen fann, wird er vor allem unwiderftehlich nach bem Dom gezogen. Sat er nun biefes, leider nur beabfichtigten Belt= wunders Unvollendung von außen und innen befcaut, fo wird er fic von einer fcmerglichen Em= pfindung belaftet fublen, die fich nur in einiges Behagen auflosen tann, wenn er ben Bunfd, ja bie hoffnung nahrt, das Sebaude vollig ausgeführt ju feben. Denn vollendet bringt ein groß gebachtes Meifterwert erft jene Birtung bervor. welche ber außerordentliche Geift beabsichtigte: bas Ungeheure faglich ju machen. Bleibt aber ein fol= des Bert unausgeführt, fo hat meder die Ginbil= bungefraft Macht, noch der Verstand Gewandtheit genug, bas Bilb ober ben Begriff ju erichaffen.

Mit biefem leibigen Gefahl, welches einen jeben brudt, fampften ju unferer Beit in Roln eingeborne Innglinge, welche gludlicherweife den Muth faften, eine Bollenbung bes Dome, nach ber erften Abficht bes Deifters, wenigftens in Beidnungen und Riffen gu Stande ju bringen. Durfte auch ein foldes bilblides Unternehmen gegen die wirtlide Ansführung gering icheinen, fo geborte boch fcon biffu fo viel Einficht ale Unternehmungegeift, fo viel That ale Bebarren, fo viel Gelbfitanbia: feit als Ginwirfung auf anbere, wenn bie Gebritber Boifferee gur ungunftigften Beit ein Runftund Dracht-Bert fo weit forbern follten, bas es von unn an beftweise wird erfcheinen tonnen. Grundrif batte fic gludlicherweise im Original gefunden, fo wie auch ber Aufrif, frater entbedt, ber bieberigen Bemitbung, Ausmeffung und Bermuthung gludlich ju Gulfe fam. In gehöriger Große werben alfo Grundrif, Anfriffe, Durchichnitte, perspectivische Beidnungen nach und nach erfchetnen, modurch ein Bert gebilbet wirb, bas vermoge feines Inhalts, wie durch bie Runftler bie es gearbeitet, ben lebhafteften Antheil verdieut. Denn daß bie Beichnungen vortrefflicher beutscher Danner, Moller, Fuche, Quaglio, aus in Deutschland geftochen werben fonnten, barngeborte von Seiten ber Unternehmer jene fille unvermuftlide Baterlandeliebe, bie in den folimmften Beiten basienige zu erbalten und zu forbern weiß,

was gludlichen Lagen unentbehrlich ift; und fo find bie trefflichen Aupferstecher, bie herren Dutten: hofer in Stuttgart, Darnftebt in Dreeben, gur Theilnahme an diefer michtigen Arbeit herbeisgerufen worden.

Sind wir nun durch Bemuhungen von Privatpersonen dazu gelangt, und einen beutlichen Begriff
von jenem unschähdaren Gebäude zu machen, so
daß wir es als ein Bunderwert, gegründet auf die
bochten driftlich-firchlichen Bedurfniffe, so genial
als verständig gedacht, durch vollendete Kunst und
Sandwert audgeführt, in der Einbildungstraft fasfen und seine wirklich vorhandenen Theile einsichtig
genießen tonnen: so wird man sich nicht verwehren, jene tühne Frage nochmals auszuwerfen, ob
nicht jeht der günstige Zeitpunkt sen, an den Fortdan eines solchen Berts zu benten.

Sier treffen wir aber bei naberem Erwägen auf die traurige Entbedung, baß der Dom feit zwanzig Jahren aller Sulfsmittel beraubt ift, um auch nur im baulichen Stand erhalten zu werden. Als Reichstift, und weil die Guter für den Bauunterhalt mit den Pfründegütern zusammengeworsen waren, hatte die Rirche das eigene und einzige Schickal, fie die am meisten bedarf, die armste von allen zu werden, indessen andere Kirchen ihre Bauguter beshalten oder zurückelommen haben.

Das erfte vor allen Dingen mare baher, an eine Stiftung gut benten, ju volltommener Erhaltung

des Gebäudes. Erbaltung ist aber nicht zu bemirfen, wenn man den Vorsat des Fortbauens ganzlich ausgibt; denn nicht allein Baarschaft reicht him zu solchen Bedursnissen, sondern es will auch, bei gegenwärtiger volltommener Einsicht int den Billem, des Meisers, Aunst und Handwert auf's neue erregt und beleht senn. Was aber auch geschähe, so ist ein solcher Gegenstand mit Großheit zu bebandeln, zu welcher man nur gelangt, wennman sich die Schwierigkeiten nicht verbirgt noch verlängnet.

Auf alle Beife aber fteht ber Dom fcon iest ale fefter Mittelounit; er und bie vielen andern Bebande der Stadt und bes Landes bilben im engen Rreife eine gange Runftgeschichte. Und auch biefe ift literarifd und artiftifd vorbereitet, indem jene fo leidenschaftlich als grundlich arbeitenden Aunft= liebhaber, bei dem Rleife ben fie dem Rolner Dom gemidmet, ibre Aufmertfamteit augleid auf die Dorund Nachfunft richteten. Daber murden alte Riffe gefammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Rupferfliche und Beidnungen ber vorzüglichften fogenann= ten gothifden Gebaude in allen Landen angeschafft. befondere von allen bedeutenden alten Baumerfere. bes gangen Niederrheins von ber Mpfel abwarts. Bieraus tonnte ein Bert entfteben, bas in maßi= gem Format die Gpochen der alteren Baufunft in. Deutschland, von den erften driftlichen Beiten-an bis jum Ericeinen bes fogenannten gothifden Gefomade im drepzehnten Jahrhundert, in belehrenber Korm gur Auschauung brachte.

Die den Reisenden jugemeffene Beit mar ju fura, als bas man von allem Bebeutenben batte vollige Renntnis nehmen tonnen; jedoch verfaumte. man nicht, ben Berrn Domvicarius Barby au. befuden, einen mertmurbigen achtzigiabrigen muntern Greis, ber, bei angebornem entschiedenem Talent und Aunftrieb, von Jugend auf fich felbft bildete, phofifalifde Inftrumente funftlich ausarbeitete, fic mit Glasichleifen befaaftigte, vorzüglich aber von der bildenden Runft angezogen Email gu mablen unternahm, welches ihm auf's gludlichfte gelang. Um meiften jeboch bat er fich bem Baches boffiren ergeben, wo er benn foon in frubfter Jugend die nnendlich feinen perspectivisch : landschaft= lichen, arcitettonifd : hiftorifden fleinen Arbeiten verfertiate, bergleichen von mehreren Runftlern ver= fucht, wir noch bis auf die neufte Beit fogar in Ringen bewundern. Spater beschäftigte er fich mit ei= ner Art, die bochft gefällig ift; er boffirte namlich balbe Riguren in Bach, beinabe rund, moju er bie Jahreszeiten und fonft darafteriftifch = gefällige Gegenftande mabite, von der lebeneluftigften Gartnerin mit Krucht = und Gemus-Rorbe bis jum glten, vor einem frugalen Eifc betenden Bauersmann, ja bis jum frommen Sterbenden. Diefe Begenftande, binter Glas, in ungefahr fußboben Raftden, find mit buntem Bachs harmonifd, bem Charafter gemaß coloriet. Sie eignen sich dereinst in einem Kölnischen Museum sorgfaltig ausbewahrt zu wersben; denn man wird hiednrch so deutlich angesprochen, daß wir und in der Geburtsstadt des Rubens besinden, am Niederrhein, wo die Farbe von jeher die Aunstwerke beherrscht und verherrlicht hat. Die stille Wirtung eines solchen Mannes in seinem Areise verdient recht deutlich geschildert zu werden, ein Geschäft, welches Herr Canonicus Wallraff mit Bergnügen übernehmen wird, da er, als ein Jungerer, diesem würdigen Greis auf dem Lebensund Aunst: Wege gewiß manche Anregung verdankt.

Ein Schiler biefes wurdigen Mannes, herr hag bold, beschäftiget sich mit ahnlichen Arbeiten; boch hat er bisher nur Profisportraite geliefert, benen man eine gludliche Aehnlichfeit nicht absprechen tann. Die Reinlichteit und Feinheit ber Aleidungs und Pup-Stude an diesen Bilbern ift hochlich zu loben, und wenn er fie in der Folge, sowohl von vorn in voller Ansicht, gang rund, ale von der Seite, nur halb erhaben aussihren wird, so tann es ihm an Beifall und Annden nicht feblen.

Noch ist hier ein geschickter Miniaturmahler zu ermahnen, herr Lubenkirchen, welcher sich, bei sehr schonen Talenten, als ein benkenber Runftler erweist, und sich auch schon bas Wertrauen bober Personen bei bedentenden Selegenheiten erworsben hat.

Indem man nun von bem Bergangenen und

Gegenwärtigen fpricht, was Roln mertwurbig, ehrmurdig und angenehm macht, und fodenn fragt, mas benn ferner munichenswerth mare, bamit ge= bildete Personen aller Art ihren Aufenthalt bier gerne mabiten, fo-wird man die Antwort boren. baß Biffenfchaft und biejenige Cultur, welche aus bem Studium der alten Sprachen hervorgeht, nebft allem mas gefchichtlich beißest tann, bier von frifchem angeregt und begunftigt werben follten; von fri= fchem fage ich, benn auch biefe Borguge haben fich bier nicht gang verloren. Man barf nur bie im Lapidarftvl gludlich aufgeftellten Infdriften, morinherr Canonicus Ballraff fich befonders bervorthut, fo wie feine beitern und gebaltreiden lateinischen Gelegenheitegebichte betrachten; man barf bie bifto= rifden Bemubungen, welche berfelbe nebft andern Perfonen den vaterftadtifden firchlichen Ereigniffen widmet, naber in's Auge faffen: fo findet man noch Bergabnungen genug, welche nur auf einen nenen Anbau ju marten fdeinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Universität erinnert, welche ehemals hier ihren Sis hatte. Ihre Lage war vortheilhaft, in der Mitte der Lander, zwischen Mosel, Maas und Lippe, auch zur Berbindung mit verwandten Nach-barlandern, woher noch bis zur französischen Umwälzung Studirende, meist von katholischer Religion, sich auf diese Universität wendeten, in solcher Anzahl, daß sie eine sogenannte Nation unter dem

Studenten ausmachten. Die mebicinifche Kacultat gog burch ausgezeichnete Lebrer noch bis zu Enbe bes letten Sabriebnte bollanbifche Stubenten nach Roln, und noch jest genießt bie Stadt in ben angrangenden gandern ihren alten Rubm. Ja in ben erften Jahren ber frangoficen Bereichaft murbe bie Soffnung rege ju Biederbelebung der alten Uni= verfitat, und bis in bie letten Beiten nicht gang aufgegeben, erhielt fie fic an ber Aufmertfamteit, welche die Centralfdule genoß, die nachber in eine bobere Secundarfdule verwandelt murde. 3hr blieben bebentenbe Suter, Anftalten und Cammlungen, welche jum Theil fic noch vermehrten; wie benn ein mobibeftelltes popfifalifches Cabinet angefcafft und ein botanifder Garten gang neu angelegt murbe. Randen nun in bemfelbigen, von ben Jefuiten ebemale benutten Raume bie Runftfamm= lungen gleichfalls ihren Plat, fo murbe fich alles Rennenewerthe bier vereinigen laffen. wie auf manches Unbere, grunden die Rolner die Hoffnung, die alte Univerfitat in ihren Mauern wieber erneuert zu feben.

Alles was wir bisher an biefer Stadt gerühmt, fchien diese hoffnung ju begunftigen, ba nicht mehr bie Frage sen tann, ab nicht auch in großen Stadten eine Universität gedeihen tonne. Ja man wollte behaupten, daß hier, wo die reichsten Schähe der großen Borzeit zu finden sind; wo geiftliche und weltliche Sebande, Manern und Thurme, und so

mannichfaltige Aunftsammlungen eine anfcatifiche Geschichte ber Bergangenheit liefern; wo Schifffahrt und Handel bas gegenwärtige Leben darstellen, — daß dier Lehrenben und Lernenben alles nühlich und forberlich fenn muffe, indem in unsern Lagen nicht mehr von Schul- und Partev-Biffen, sondern von allgemeinen Beltansichten, auf achte Kenntniffe gegründet, die Rede sep.

Man wolle jenen Unwerfitaten, in fleinen Stab: ben angelegt, gewiffe Bortheile nicht fireitig machen, ed fep aber boch nicht ju laugnen, daß fie fich aus jenen Beiten berfdreiben, wo ber Jugend, die aus einem bumpfen Soulzwange ju einem angfttichen Gefcaftegmange gebildet merben follte, ein gewiffer Bwifdenraum gegonnt mar, in welchem fie fich neben bem Bernen and abtoben, und eine frobliche Erinnerung vollbrachter Thorbeiten gewin: men mochte. Gegenwartig fen biefes aber ungulaf: ffg, fcablic und gefabrlich : benn ber beutiche Inngling babe fich meift im Reibe verfucht, babe an großen Thaten Antheil genommen, und felbit ber 'Rachwichs fer icon ernfter gefinnt: man verlange wicht nach einer abentenertiden, boblen greibeit, fonbern nach einer ausbilbenben, reiden Begraugung. 'Bo fep nun eine folde fcbnere ju finben, als in einer Stadt, die eine Belt in fic enthalte; wo Thatigfeit affer Art fich muftertaft vor bem -Seifte bes Junglings bewege, und mo junge Leute uicht an Cameradenfelbftigteit, fondern an bobern

Beltaufichten und an unjahligen Gewerbe: und-Runft-Ehatigleiten ihre Unterhaltung fanden; wo der Studirende nur über den fluß zu feben brauche, um feine Ferien in dem reichften Bergwerte:, hutten: und Fabriten: Lande nublich zuzubringen?

Ferner behaupteten bie Kolner, baß ber Studirende nirgends mehr fich felbst achten und geachtet werden tonne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, durch Zeit und Schidsatzurudgetommenen Eristenz angesehen werden muffe-

#### 23 o n n.

Nach aufmerkfamer Betrachtung einiger Kirden und bes öffentlich aufzestellten antiken Monuments, unterhielt in Boun die Durchreisenden
eine Sammlung des herrn Canonicus Pic. Diefer heitere geistreiche Mann hat alles und jedes was
ihm als alterthümlich in die Hande kam, gewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Verdienst
ware; ein größeres aber hat er sich erworden, daß
er mit Ernst und Scherz, gesühlvoll und geistreich,
heiter und wißig, ein Chaos von Trummern geordnet, belebt, nublich und genießbar gemacht hat.
Ohne sein Haus, mit welchem diese Schaße zusammengewachsen sind, durchwandert zu haben, kann
man sich hievon keine Vorstellung machen.

Der Treppenraum geigt eine Menge Portraite von febr verichiedenem Aunftwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Lander und Zeiten vor's Auge zu bringen. Berziert sind die Wohnzimmer mit Aupferstichen und Gemählden, eigens bedeutend auf Traurige und frohe vaterlandische Ereignisse hinweisend, auf Gluck und Unglück eines übermutbigen Feindes anspielend. Ueber den Thiren erregt manche inschriftliche Tafel ein bedenkliches Lächeln. Nun aber difnet sich die Sammlung selbst; man durchschaut sie mit immer verändertem Intereste, welches jederzeit eine historische Richtung zu nehmen genöthigt ist. Aupferstiche und Munzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zierlich zusammengestellt.

Wir gebenken 3. B. einer gangen Band mit gesmahltscheinenben Bilbern, merkwurdig burch den Stoff, worans sie verfertiget worden: Mosaik und Eingelegtes, von Stroh oder Moos Jusammengessettes, aus gehackter Bolle Gestreutes, sammtartig Gewobenes, Gestidtes oder aus Lappchen Jusammengessidtes. Durch solche Annaberungen werden hundert Dinge, deren Ausbewahrung einen ersahrenen Kunstlämmerer verlegen machte, dem Auge interessant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmackurtheil manchen Anlaß. Hiebei ist zu bemerken, daß ein junger Vetter, naturwissenschaftslich unterrichtet, eine schöne Mineraliensammlung, dem Keuner wie dem Liebhaber willsommen, systematisch aufgestellt hat.

Und fo nach ergobenber Betrachtung einer un: abligen Menge alterer Dus : und Scherg : Berathe, ninimt man ernfteren Untheil an einer murbig errichteten Scheincapelle. Geichmadvoll gufammen: gerahmte bunte alte Gladfenfter verbreiten ein bufteres Licht über ben beschrantten Raum; gibt man bemfelben bagegen bie erforberliche Bellung, fo fieht man bie aus aufgehobenen Rirchen geretteten frommen Bebutfniffe aller Art an fchidlicher Stelle: gefdniste Betidemel und Pulte, ein vollig bergeftellter Altar, auf bemfelben ein Reliquientaften mit getriebenen Gilberfigurchen geziert, mit Email reichlich bebeut; ferner Erneiffre und Leuchter, alle altern Urfprunge, nach Form und Materie an fenen beiligen Prachtfaften erinnernd, ber in bem Rolnischen Dom die Gebeine ber brev Ronige verwahrt. Den Banben fehlt es nicht an alten Gemablben, welche fich bier, ale hatten fie ihre Stelle nicht veranbert, einer gewohnten nachbarfchaft erfreuen.

Gelangt man barauf in ein Bimmer, wo atte Drude und Manuferipte anfbewahrt, auch andere Vebeutenbe Dinge einstweilen niedergelegt sind, so bedauert man, bas bie Unruhe ber Zeiten biesen wurbigen Mann verhinderte, von seinem ganzen Sause Gebrand zu machen, um alles in gleichem Sinne zu ordnen und zu bewahren.

Mit bem größten Bergnugen aber betritt man bie Gartenterraffe, wo bas Lafent eines geiftreichen

Confervators fic in vollem Glanze zeigt. Hier fieht man unter freiem himmel verschiedene architektonische Eheile und Glieder, Sanlen und Gessimmstrummer, so wie manche Zierrathereste, zu Kninen gruppirt, Inschriften zierlich eingemauert, halberhabene Arbeiten wohl vertheilt, große gestrannte Gefäße als Denkmale aufgestellt, und, mit wenigen Worten, hie und da wahrhaft rege patriotische Gesinnungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine ausstährliche Beschreibung dieses gidetlichen Unternehmens wurde schon der Einbildungstraft und dem Gemuth eine angenehme Unterhaltung geben. Nur Eines führe ich au, daß ein tleines wohlerhaltenes Bastelief, die schlimmen Folgen der Eruntenheit vorstellend, unter einer Weinrante gesehen murde, die so eben voller Eranden hing.

Dentt man sich Bonn als Residenz, und biesen Schat unverrückt als Annstrammer, so besitet ber Hos eine Sammlung so allgemein unterhaltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Sette man sie im gleichen Sinne fort, so wurden Besiter und Erhalter sich und andern zu großem Bergnugen bemucht sepn.

Bahrend man nun diefe Zeit über mit aufgeflarten und, im achten Sinne, freidenkenden Perfonen umging, so tam die Angelegenheit der ehemals hier vorhandenen Universität jur Sprache. Da man nämlich schon längst an der Biederherstellung der veralteten hohen Schule in Kolu ver-

aweifelt, habe man den Berfuch gemacht, eine neue in Bonn au grunden. Diefes Unternehmen fer besbalb miflungen, weil man, besonders in geiftliden Dingen, polemich und nicht vermittelnb perfahren. Furcht und Partepgeist zwischen den verschiebenen Glaubenegenoffen fep indeffen befcmichtigt, und gegenwärtig die einzig mögliche und vernunftig berbeiguführende Bereinigung ber Ratboliten und Protestanten toune nicht auf dogmatifchem und phi= lofophifdem, fondern allein auf biftorifdem Bege gefunden merden, in allgemeiner Bilbung burch grundliche Gelebrfamteit. Gine bebeutenbe Univerfitat am Riederrhein fer bochft munichenemerth, ba es ber tatbolifden Geiftlichteit und fomit auch bem aroften Theil ber Gemeinde an einer vielfeitigern Beiftesbilbung feble. Die Abneigung, ja bie Rurcht por der Belebrfamteit fen fruber baber entstanden, daß die Erennung der Christenbeit durch Obilologie und Rritit geschehen, badurch fer bie alte Rirche in Schreden gefest ,- Entfernung und Stillftanb verurfact worden. Bei veranderten Umftanben und Unfichten jedoch tonne basjenige, mas die Rirche getrennt, fie nun wieder vereinigen, und vielleicht mare eine fo fdwer fdeinende Aufgabe bei gegen= martiger Gelegenbeit, im oben angebeuteten Ginne, am ficherften au tofen.

Benn die Einwohner von Bonn ihre Stadt jum. Sit einer Universität empfehlen, ist es ihnen nicht ju verargen. Sie ruhmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe besselben. Sie betheuern die Actung, welche dem Studirenden hier zu Theil wurde, als nothwendigem und nuhlichem Mitbewohner; sie schildern die Freiheit, die der Jüngling genießen wurde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwarts als rheinwarts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Versuch mißlungen, tenne man nunmehr, und durse nur die ahnlichen Fehler vermeiden, so habe man die vollige Gewißtelt, diesmal zum Biele zu gelangen.

Diese und abnliche Sespräche wurden auf der Terrasse bed Schloggartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Aussicht von demselben entzudend sep: ber Rhein und die Siebengebirge lints, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnugt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Bersuchs, sie mit Borten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

#### Reuwied.

Doch unfer eigentlichfter 3wed ruft und ftromaufwarte, um Reuwieb's ju gebenten. Diefe freundliche Stadt, erbaut auf einen von Bergen umftellten Ranm, ift und wegen der Alterthumer mertwurdig, welche man dafelbft gefunden hat und findet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benufte Gelegenheit hier über den Rhein zu gehen,

ward von den Romern foon ergriffen, fodenn aber. ber fichere und angenehme Ranm Caftellen und Bohngebanden angeeignet. Die Spuren einer einfacen alten Befeftigung fanben fic binter Bibercino balbe Stunde von Renwied, mobet die Ueber= refte eines Babes entbedt murben. Die verichit= teten Trummer von frabtifden Bobuungen findenfic bei hettesborf, wovon foon manches ju Lage geforbert wurden. Moge die friedliche Anhe beren wir ju genießen boffen, auch fernere Ausgrabungen begunfligen! Das forgfältig angelegte Museum in bem. Schloffe au Reuwied murbe baburd bereichert. fo wie die Sitten und Gebrauche der alteften Feinbe Deutschlands immer mehr aufgeflart werben. Bon alten Begen und Sousmauern, Die fic am Main und Rhein weit erftreden, baben mehrere Schriftfteller gebandelt, und es wird fic nach und nach bei fortgefetter Bemubung ber gange Bufammenbang endlich volltommen entwideln.

## Coblenz.

Ungern verlaffen wir biefe Gegenben, und eilen, unferes 3wedes eingebent, nach Cobien 3. Auch bier wurde fich ein Mittelpunkt jur Anfbewahrung der Aunft von felbft bilben. Die herrliche Lage bes Orts, die foon nen Strafen und Gebande, die gunftigen Bohn.

räume find für den Einheimischen erfreulich, für den: Fremden einladend. Da diese Stadt zum bestänzdigen Sis einer Regierung bestimmt ist, so fann eschier niemals an vorzüglichen Wännern sehlen, beren: Ausmerlsamseit gar manches entdeden und versammeln:wird; wie denn zum Ansenge die wenigen aberbedeutenden Reste, der Abtep Laach mit Vorsicht und Gorgfast hieher zu retten wären.

Die Juriftenschule zu Coblenz ift eine nene Anftalt, die wohl schwerlich, isoliert wie sie steht, erzhalten werden durfte, dagegen die Suter der dortigen Secundarschule wohl zu einem höhern Symnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß wurden die Slieder solcher Anstalten sich einem
Bunde, der Aunst und Alterthum zu fördern gedachte, willig und fraftig auschließen.

Ueberschaut man von der Carthaus die köftliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, so bestauert man die unwiederherstellbaren Ruinen der Kestung Threubreitstein, welche nun im Sinne der neueren Kriegskunft wieder ausgebeffert werden. Das schone weitläustige, der Stadt sich verdindende Schloß hingegen sieht man gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, in wie weit es als Residenz wieder herzurichten sep, liegt außer unserm Kreise, aber des traurigen Schickals mussen wir gedenken, welches überhaupt den Riederrhein bestraffen hat, daß, durch seltsame Kugung, weit und

veit alle Fürstensie verdet find, mabrend am Oberrhein noch die meisten geblieben. Belch einen schönen Sommerausenthalt warden hochte und hohe Personen finden, wenn die noch ziemlich erhaltenen großen Schlöser Poppels borf, Brühl, Ben seberg, Benrad und andere wieder eingerichtet, und neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet wurden. Für die Zwede welche wir im Auge haben, tonnte daraus die günstigste Wirtung entspringen.

## Mainz.

Der Bewohner von Main; barf fich nicht ver= bergen, daß er fur emige Beiten einen Rriegsvoften Demobnt: alte und neue Ruinen erinnern ibn baran. Aber auch diefe wird der eifrige Forfcher ju Bermehrung feiner Renntniffe, ju Bildung bes Geiftes nuben, und fo-find wir einem fleißigen und forg: fältigen Manne, hrn. Professor Lebne, vielen Dant fouldig, bağ er manches befannte Alterthum: liche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber meu aufgefunden, gesammelt und geordnet bat. Geine Charte, worauf bie Lage bes romifden Main; und ber fic barauf beziehenden Caftelle, in Bergleichung mit ber beutigen Stadt und beren Reftungsmerten, bargeftellt ift, gibt einen freien leber--blid über das Bergangene, welches, von dem Geaen:

genwärtigen fast verschlungen, unsern Sinnen ents gogen ist. Die Mauern bes uralten Ariegspostens, die innerhalb besselben ehemals besindlichen Tempel und Gebäude werden und wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Dentmal des Drusus, die Wasserleitung, der kunkliche Teich, die Gräber, wieder an ihre Stelle treten; und schnell fast der Ressende die Verhältnisse solcher Baulichkeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Rathsel geblieben.

Das Bibliothelsgebande enthalt in seinen unteren Hallen wohlgeordnete Alterthumer. In auschaulicherer Drbnung find die Grabsteine romischer Soldaten ausgestellt, die, aus allen Nationen zusammengesfordert, hier in der Garnison ihren Tod fanden. Name, Seburtsort, Jahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Man fand sie reihenweis an higel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschätt wurde.

In berfelben Salle finden sich Monumente ansberer Art, welche, so wie die besonders ausbewahrten antiten Gefäße und Geräthschaften, in Rupfer gestochen und von einer Erklärung begleitet, ein Wert bilden, welches hoffentlich bald die Bunfche der Liebhaber befriedigen, und unter benselbigen einen neuen Vereinigungspunkt stiften wird.

Aufer der Buchersammlung enthält das Gebäude manches wiffenschaftlich Brauchbare. Bas von phy-Goeibe's Werte. XIII, Bb. 22 fitalifchem Apparat, von mineralogischen und ansberen Gegenständen ber vormaligen Universität ansgehörte, ift hier aufbewahrt, und fann einer tunfstigen Lehranstalt jum Grunde dienen.

Eine Angahl icatbarer Gemahlbe, die aus Paris hierher gebracht worden, ift gleichfalls geranmig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen, die Runstliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

herr Graf Reffelstädt, Freund und Erhalter von Gemählben und Alterthumern, versaumt leine Gelegenheit seine bedeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemählbe des Landschaftsmahlerd Caspar Schneiber vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein Kunstler und Gemählbehändler, Namens Arbeiter, besitt schone Sachen und läßt sich billig sinden. Genug, es steht hier so manches beisammen, daß tein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstverein sich an seiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Bum Schluffe fen es vergount einen Bunfch ausgusprechen, welcher ber jehigen und fünftigen Lage von Mainz so ganz gemäß ist. Möge ber militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier eine Kriegsschule gnordnen und grunden, hier wo mitten im Frieden jeder der die Augen aufschlägt an Krieg erinnert wird. Thatigfeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch ein Schauplaß ber Befestigungs und Belagerungs-Kunst hat sich bier nicht icon fo mauchmal eröffnet! Jede Schange, jeder Sugel wurde lehrreich ju dem jungen Krieger fprechen und ihm täglich und ftundlich bas Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigfte Punkt fen, wo die deutsche Waterlandsliebe fich zu den festesten Vorsähen stählen muffe.

# Biberich.

Rad fo vielen Ruinen alter und neuer Beit, welche ben Reisenden am Nieberrheine nachbentlich. ja traurig machen, ift es wieber bie angenebmfte Empfindung, ein wohlerhaltenes Luftichloß gu feben, bas, unerachtet ber gefährlichften Rachbarfcaft, in völligem Stande von feinem Fürsten bewohnt, durch einen Sof belebt wird, ber ben fremben des liberalften Empfanges genießen laft. Die bier befindlichen Bibliotheten und Naturalien : Sammlungen, beren Ordnung durch bie vieljährigen Unbilben des Kriegs gelitten, werden nun balb auch jum Rugen und Bergnugen ber Ginbeimifden und Borubergebenben aufgestellt fepn; wie benn herr Rammerberr von Nauendorf feine ansehnliche und mohl= geordnete Mineraliensammlung dem Liebhaber mit Bergungen belehrend vorweif't.

### Wiesbaben.

Sier ift in gedachter Rudficht icon viel gefcheben, und mehrere aus Rloftern gewonnene Bucher in guter Ordnung aufgestellt. Gin altes Mann: fcript, bie Bisionen ber beiligen Silbegard ent: haltend, ift mertwurdig. Bas nen in biefer Un= ftalt angeschafft wird, hat vorzüglich ben 3wed, bie Staatediener mit bem Laufenben ber literarifchen und politischen Welt befannt ju machen. Sammttiche Beitungen und Journale werben beffhalb vollständig und in bester Ordnung gehalten. fed gefchieht unter ber Mufficht bes beren Biblio: thefare Sun beshagen, melder bem Publicum icon burd bie Bemubungen um ben Balaft Rrieb: riche I gu Gelnhausen rubmlich befannt ift. Leiber tit bie gange vollenbete Ausgabe biefes Werts bei bem Bombarbement von Sanau verbrannt, wiewohl bie Rupfertafeln gludlich gerettet morben , beshalb man bie Soffnung nabren tann, bag bie gunftigere Beit auch die Reife biefes Berts beforbern werbe. Der Plan ber Feftung Mains, von jenem talent: ollen Manne herausgegeben, zengt nicht weniger von beffen Bleif und Geschicklichkeit. Unter ibm arbeiten beständig mehrere junge Leute an abulichen Unternehmungen.

Das Cabinet bes frn. Oberbergraths Er am er, ist ein vorzüglicher Schmud bieses Ortes. Es entbalt eine vollständige spstematische Folge ber Mineralien, und außerbem belehrende Prachtflude aus ben wichtigen Bergwerten bes Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besier, auch als Schriftsteller seines Faches geschäht, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Baufunft wird ber große Curfaal, fo wie die neuangelegten Strafen, Bergnugen. und Mufter gemabren. Diefe burd aufebnliche. Befreiungen und Bufduffe von bochften Beborden. enticieben begunftigten Anlagen gengen von bes herrn Baudirectors Gos und des hrn. Baninfrectore Bais Talenten und Thatigfeit. Die grofen Bohnraume, bie in den neuangelegten fconen Saufern entfteben, beleben die Soffnung, daß man= der Borfas auszuführen fep. ben man bier im Stillen nabrt, um eine fo viel befuchte, an Ausbehnung und Umfang taglid madfende Stadt, burd. Sammlungen und miffenfcaftliche Auftalten noch bedeutender ju machen. Soon baben mehrere Kreunde ber Runft, ber Ratur und bes Alterthums. fic unterzeichnet, eine Gefellichaft an bilben, melde. fowohl überhaupt, als befonders für diefe Gegend um alles Mertwürdige bemubt mare. Br. von Gerning, der das Tannusgebirg jum Gegenftand feiner Dichtungen und Betrachtungen vorzüglich gewählt, mochte mobl ju bewegen fenn, feine reiche Sammlung bieber gu verfeben, und einen Grund an legen, worauf die Gunft des Fürsten und die

b von den Romern icon ergriffen, fobann aber. ficere und angenehme Raum Caftellen und. ingebauben angeeignet. Die Spuren einer einm alten Befestigung fauben fic binter Biberbalbe Stunde von Reuwied, mobet die Heber= : eined Babes entbedt murben. Die verfchita Erummer von ftabtifden Bobnungen finden bei hettesborf, wovon foon mandes ju Tage rbert worben. Moge bie friedliche Rube beren ju genießen boffen, auch fernere Ausgrabungeninfligen! Das forgfältig angelegte Mufeum in : Soloffe an Renwied murbe baburd bereichert. sie die Sitten und Gebrauche der alteften Reinde ttichlands immer mehr aufgeflart werben. Bon n Wegen und Sousmauern, Die fich am Main Rhein meit erftreden, baben mebrere Schrifter gehandelt, und es wird fich nach und nach fortgefetter Bemubung ber gange Bufammen= g enblich volltommen entwideln.

## Coblenz.

Ungern verlaffen wie diese Segenben, und eilen, tres 3wedes eingebent, nach Cobleng. Auch murbe fich ein Mittelpuntt gur Anfbewahrung Alterthimer und zu Forderung der Annft von ft bilden. Die herrliche Lage bes Orte, die fiche Strafen und Gebinbe, die gunftigen Bohn.

raume find für den Einheimischen erfreulich, für den: Fremden einladend. Da diese Stadt zum bestänstigen Sis einer Regierung hestimmt ist, so fann echhier niemals an vorzüglichen Männern sehlen, beren: Ausmerlsamseit gar manches entdeden und versammeln wird; wie denn zum Ansenge die wenigen aberbedentenden Reste der Abtep Laach mit Borsicht und Gorgfalt hieher zu retten wärens

Die Juriftenschule zu Coblenz ift eine nene Anstalt, die wohl schwerlich, isoliert wie sie steht, erz halten werden durfte, dagegen die Suter der dortigen Secundarschule wohl zu einem höhern Symnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß wurden die Slieder solcher Anstalten sich einem Bunde, der Auust und Alterthum zu fördern gedachte, willig und fraftig anschließen.

Ueberschaut man von der Carthans die toftliche Lage der Stadt und deren reiche Umgebung, so bebauert man die unwiederherstellbaren Ruinen der Festung Threnbreitstein, welche nun im Sinne der neueren Ariegsfunft wieder ausgebestert werden. Das schöne weitsauftige, der Stadt sich verdindende Schloß hingegen sieht man gern, von außen wenigstens, unbeschädigt. Die Frage, in wie weit es als Residenz wieder herzurichten sep, liegt außer unserm Areise, aber des traurigen Schickals mußen wir gedenken, welches überhaupt den Riederrhein bestroffen hat, daß, durch seltsame Fugung, weit und

breit alle Furstensite verobet find, mabrend am Oberrhein noch die meisten geblieben. Belch einen schonen Sommeraufenthalt wurden hochte und hohe Personen sinden, wenn die noch ziemlich erhaltenen großen Schlöffer Poppelsdorf, Bruhl, Benseberg, Benrad und andere wieder eingerichtet, und neue Lebenselemente von da aus in die Segend verbreitet wurden. Für die Zwede welche wir im Auge haben, tonnte darans die günstigste Wirtung entspringen.

## Main 3.

Der Bewohner von Main; darf sich nicht verbergen, daß er für ewige Zeiten einen Ariegsposten bewohnt: alte und neue Ruinen erinnern ihn daran. Aber-auch diese wird der eifrige Forscher zu Bermehrung seiner Kenntnisse, zu Bildung des Seistes muhen, und so-sind wir einem steißigen und sorzfältigen Manne, Hrn. Prosessor Lehne, vielen Dank schuldig, daß er manches bekannte Alterthumliche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber neu aufgefunden, gesammelt und geordnet hat. Seine Sharte, worauf die Lage des römischen Mainz und der sich darauf beziehenden Castelle, in Bergleichung mit der heutigen Stadt und deren Festungswerken, dargestellt ist, gibt einen freien lleberblick über das Bergangene, welches, von dem Segenwärtigen fast verschlungen, unsern Sinnen entgogen ift. Die Mauern bes uralten Ariegspostens, die innerhalb besselben ehemals besindlichen Tempel und Sebäude werden uns wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Dentmal des Drusus, die Wasserleitung, der kunkliche Leich, die Gräber, wieder an ihre Stelle treten; und schnell fast der Reisende die Verhältnisse solcher Baulichkeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Räthsel geblieben.

Das Bibliothelogebande enthält in seinen unteren Hallen wohlgeordnete Alterthumer. In auschaulicherer Ordnung find die Grabsteine romitder Soldaten ausgestellt, die, aus allen Nationen zusammengesfordert, hier in der Garnison ihren Tod sanden. Name, Seburtsort, Jahl der Legion ist auf jeder Tafel bezeichnet. Man fand sie reihenweis an hisgel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschäht wurde.

In berfelben Salle' finden sich Monumente ansberer Art, welche, so wie die besonders ansbewahrsten antiten Gefäße und Gerathschaften, in Rupfer gestochen und von-einer Erklärung begleitet, ein Wert bilden, welches hoffentlich bald die Bunfche der Liebhaber befriedigen, und unter denselbigen einen neuen Vereinigungspunkt stiften wird.

Aufer der Buchersammlung enthält das Gebaude manches wissenschaftlich Brauchbare. Was von phy-Goenbe's Werte. XIII, Bb. 22 fitalischem Apparat, von mineralogischen und anberen Gegenständen ber vormaligen Universität angehörte, ist hier ausbewahrt, und tann einer tunftigen Lehranstalt jum Grunde bienen.

Eine Angahl icatbarer Gemablbe, die aus Paris hierher gebracht worden, ift gleichfalls geraumig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen, die Kunstliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

herr Graf Keffelstädt, Freund und Erhalter von Gemählben und Alterthumern, versaumt keine Gelegenheit seine bedeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemählbe des Landschaftsmahlerd Caspar Schneiber vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein Kunstler und Gemählbehändler, Namens Arbeiter, besitt schone Sachen und läßt sich billig sinden. Genug, es sieht hier so manches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstverein sich an seiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Bum Schluffe fep es vergonnt einen Bunfch auszusprechen, welcher ber jehigen und fünftigen Lage von Mainz so ganz gemäß ist. Moge ber militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier eine Kriegsschule gnordnen und grunden, hier wo mitten im Frieden jeder der die Augen aufschlägt an Krieg erinnert wird. Thatigfeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch ein Schauplat ber Befestigungs und Belagerungs Kunst hat sich hier nicht icon fo manchmal eröffnet! Jebe Schange, jeder hügel murbe lehrreich zu dem jungen Krieger fprechen und ihm täglich und ftundlich bas Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Punkt fen, wo die deutsche Baterlandsliebe fich zu den festesten Vorfähen stählen muffe.

# Biberich.

Rad fo vielen Ruinen alter und neuer Beit, welche ben Reisenden am Niederrheine nachdentlich. ja traurig machen, ift es wieber bie angenehmfte Empfindung, ein wohlerhaltenes Lufticolog au feben, bas, unerachtet ber gefährlichften Rachbarichaft, in volligem Stande von feinem gurften bewohnt, burch einen Sof belebt wird, ber ben Fremden bes liberal= ften Empfanges genießen laft. Die hier befindlichen Bibliotheten und Naturalien : Sammlungen, beren Ordnung durch bie vieljährigen Unbilden bes Kriegs gelitten, werben nun balb auch jum Duben und Bergnugen ber Ginbeimifden und Borubergebenben aufgestellt fenn: wie benn herr Rammerberr von Rauenborf feine ansehnliche und wohl= geordnete Mineraliensammlung bem Liebhaber mit Bergungen belebrend vormeif't.

### Wiesbaben.

Bier ift in gebachter Ruaficht icon viel gefcheben, und mehrere aus Ribftern gewonnene Bucher in guter Ordnung aufgestellt. Gin altes Mannfcript, die Bifionen ber beiligen Silbegard enthaltend, ift merfwurdig. Bas nen in diefer Anftalt angeschafft wird, hat vorzüglich ben 3med, bie Staatediener mit bem Laufenben ber literarifden und politifchen Welt befannt ju machen. Gammttiche Beitungen und Journale werben befhalb vollständig und in bester Ordnung gehalten. fed gefchieht unter ber Mufficht bes herrn Biblio: thefare Sundeshagen, weicher bem Dublicum fcon burd bie Bemubungen um ben Palaft Friebriche I gu Gelnhausen rubmlich betaunt ift. Leiber tft bie gange vollendete Ausgabe biefes Werts bei bem Bombarbement von Sanau verbrannt, wiemobl bie Rupfertafeln gludlich gerettet morben , befhalb man bie Soffnung nabren tann, bag bie gunftigere Beit auch die Reife biefes Berts beforbern werbe. Der Plan der Festung Maing, von jenem talent: . vollen Manne herausgegeben, zengt nicht weniger von beffen Rleiß und Geschicklichkeit. Unter ibm arbeiten beständig mehrere junge Leute an abulichen Unternehmungen.

Das Cabinet bes frn. Oberbergraths Cramer, ift ein vorzüglicher Schmud biefes Ortes. Es entbalt eine vollständige fpstematische Folge ber Mineralien, und außerbem belehrende Prachtstude aus ben wichtigen Bergwerten bes Besterwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besiger, auch als Schriftsteller seines Faches geschäht, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Baufunft wird ber große Curfagl, fo wie die neuangelegten Strafen, Bergnugen. und Mufter gemabren. Diefe burd aufebnliche Befreiungen und Bufduffe von bochften Beborden. entichieben begunftigten Anlagen geugen von bes herrn Baudirectors Gol und des brn. Baninfrectore Bais Calenten und Thatigleit. Die grofen Bohnraume, bie in ben neuangelegten iconen Sanfern entfteben, beleben bie Soffnung, daß mander Borfas auszuführen fep., ben man bier im Stillen nahrt, um eine fo viel befuchte, an Ausbehnung und Umfang taglich machfende Stadt, durch Sammlungen und wiffenfchaftliche Austalten noch bedeutender an machen. Soon haben mehrere Kreunde ber Runft, ber Ratur und bes Alterthums. fich unterzeichnet, eine Gefellichaft ju bilben, melde, fowohl überhaupt, als befonders für biefe Begend um alles Mertwarbige bemubt mare. Br. von Gerning, ber das Tannusgebirg jum Gegenftanb feiner Dichtungen und Betrachtungen vorzuglich gewählt, mochte mehl ju bewegen fenn, feine reiche Sammlung bieber gu verfeten, und einen Grund su legen, worauf die Gunft des Furften und bie breit alle Fürstensite verdet find, wahrend am Oberrhein noch die meisten geblieben. Belch einen schönen Sommerausenthalt wurden hochste und hohe Personen finden, wenn die noch ziemlich erhaltenen großen Schlöffer Poppelsborf, Bruhl, Bensberg, Benrad und andere wieder eingerichtet, und neue Lebenselemente von da aus in die Gegend verbreitet wurden. Für die Zwecke welche wir im Auge haben, tonnte darans die günstigste Wirtung entspringen.

## Mainz.

Der Bewohner von Main; darf sich nicht versbergen, daß er für ewige Zeiten einen Ariegsposten bewohnt: alte und neue Aninen erinnern ihn daran. Aber auch diese wird der eifrige Forscher zu Bermehrung seiner Kenntnisse, zu Bildung des Seistes nuhen, und so-sind wir einem sleißigen und sorzfältigen Manne, hrn. Prosessor Lehne, vielem Dant schuldig, daß er manches defannte Alterthümsliche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber neu ausgesunden, gesammelt und geordnet hat. Seine Sharte, worauf die Lage des römischen Mainz und der sich darauf beziehenden Castelle, in Berzgleichung mit der heutigen Stadt und deren Festungswerten, dargestellt ist, gibt einen freien llebersblid über das Bergangene, welches, von dem See

genwärtigen fast verschlungen, unsern Sinnen entgogen ift. Die Mauern bes uralten Ariegspostens, die innerhalb besselben ehemals besindlichen Tempel und Sebäude werden uns wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Dentmal des Drusus, die Wasserleitung, der tünftliche Leich, die Gräber, wieder an ihre Stelle treten; und schnell fast der Reisende die Verhältnisse solcher Baulichkeiten gegen einander, die ihm sonst nur ein Rathsel geblieben.

Das Bibliothetegebande enthalt in seinen unteren Sallen wohlgeordnete Alterthumer. In anschaulichester Ordnung find die Grabsteine romischer Soldaten ausgestellt, die, aus allen Nationen zusammengesfordert, hier in der Garnison ihren Tod fanden. Name, Geburtsort, Jahl der Legion ist auf jeder Tafel bezeichnet. Man fand sie reihenweis an hiegel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Beit der Einzelne geschäht wurde.

In derfelben Salle finden fich Monumente anberer Art, welche, so wie die besonders aufbewahrten antitem Gefäße und Geräthschaften, in Rupfer gestochen und von. einer Ertlärung begleitet, ein Wert bilden, welches hoffentlich bald die Bunfche der Liebhaber befriedigen, und unter denselbigen einen neuen Vereinigungspunkt stiften wird.

Aufer der Buchersammlung enthalt das Gebaude manches wiffenschaftlich Brauchbare. Bas von phy-Goeibe's Werte. XIII. Bb. 22 fitalischem Apparat, von mineralogischen unb anberen Gegenständen der vormaligen Universität angehörte, ist hier aufbewahrt, und tann einer tunftigen Lehranstalt jum Grunde dienen.

Eine Angahl icabarer Gemablbe, die aus paris hierber gebracht worden, ift gleichfalls geraumig und geniefbar aufgestellt, und wird immer beitragen, die Aunstliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

herr Graf Keffelstäbt, Freund und Erhalter von Gemählben und Alterthumern, versaumt teine Gelegenheit seine bedeutende Sammlung zu bereichern. Die Gemählbe des Landschaftsmahlers Caspar Schneiber vergnügen mit Recht die Liebhaber. Ein Kunstler und Gemählbehändler, Namens Arbeiter, besitt schone Sachen und läßt sich billig sinden. Genug, es sieht hier so manches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstverein sich an seiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Bum Schluffe fep es vergonnt einen Bunfch auszusprechen, welcher ber jehigen und fünftigen Lage
von Main; so gang gemäß ist. Möge ber militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier
eine Kriegsschule anordnen und grunden, hier wo
mitten im Frieden jeder ber die Augen aufschlägt
an Krieg erinnert wird. Thatigfeit allein verscheucht
Furcht und Sorge, und welch ein Schauplat ber
Befestigungs und Belagerungs Kunft hat sich bier

nicht icon so manchmal eröffnet! Jebe Schange, jeder Sugel wurde lehrreich zu dem jungen Arieger sprechen und ihm täglich und ftundlich das Gefühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigfte Punkt sep, wo die deutsche Vaterlandsliebe sich zu den festesten Vorsähen stählen muffe.

# Biberich.

Rad fo vielen Ruinen alter und neuer Beit, welche ben Reisenden am Nieberrheine nachbenflich, ja traurig machen, ift es wieber bie angenehmfte Empfindung, ein mobierhaltenes Luftfolof au feben, bas, unerachtet ber gefährlichften Rachbarfchaft, in volligem Stande von feinem Fürsten bewohnt, burch einen Sof belebt wird, der ben fremden bes liberal= ften Empfanges genießen laft. Die bier befindlichen Bibliotheten und Naturalien : Sammlungen, beren Ordnung durch die vieljährigen Unbilden des Kriegs gelitten, werden nun balb auch jum Rugen und Bergnugen der Ginheimischen und Borubergebenben aufgestellt fepn; wie benn herr Kammerberr von Rauendorf feine ansehnliche und moblgeordnete Mineralienfammlung bem Liebhaber mit Bergungen belebrend vormeif't.

#### Biesbaben.

Bier ift in gebachter Rudficht icon viel gefcheben, und mehrete aus Rloftern gewonnene Bucher in guter Orbnung aufgestellt. Gin altes Manufcript, bie Bifionen ber beiligen Silbegard enthaltend, ift mertwurdig. Bas nen in diefer Unftalt angeschafft wird, hat vorzüglich ben 3med, bie Staatebiener mit bem Laufenben ber literarifden und politischen Welt befannt ju machen. Cammt-Riche Beitungen und Jonenale werben beffhalb vollständig und in befter Ordnung gehalten. Diefed gefdieht unter ber Muffict bes Seren Bibliothefare Sunbesbagen, melder bem Dublicum foon burd die Bemubungen um ben Balaft Rriebriche I su Gelubaufen rubmlich befannt ift. Leiber tft bie gange vollenbete Musgabe biefes Werts bei bem Bombarbement von Sanan verbrannt, wiewohl bie Rupfertafeln gludlich gerettet morben , befhalb man die Soffnung nabren tann, baf die gunftigere Beit auch bie Reife biefes Berts beforbern werbe. Der Plan ber Festung Maing, von jenem talent: sollen Manne herausgegeben, zengt nicht weniger von beffen fleiß und Geschicklichkeit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere junge Leute an abulichen Unternehmungen.

Das Cabinet bes frn. Oberbergraths Eramer, ift ein vorzüglicher Schmud dieses Ortes. Es ents balt eine vollständige spftematische Folge der Mine-

ralien, und außerbem belehrende Prachtstude aus ben michtigen Bergwerten bes Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besiter, auch als Schriftsteller seines Faches geschäht, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Baufunft mird ber große Gurfaal, fo wie bie neuangelegten Strafen, Bergnugen und Mufter gewähren. Diefe burd aufebnliche. Befreiungen und Buiduffe von bochten Beborben. enticieben begunftigten Unlagen geugen von bes Beren Baudirectore Goa und bes Brn. Banin-(pectore Bais Talenten und Thatigleit. Die gro-Ben Bohnraume, bie in den neuangelegten fconen Saufern entfteben, beleben die Soffnung, daß man= der Borfas auszuführen fep. ben man bier im Stillen nabrt, um eine fo viel befucte, an Musbebnung und Umfant taglich machfende Stadt, burch. Sammlungen und wiffenfcaftliche Auftalten noch bebeutenber ju machen. Soon baben mehrere Freunde der Aunft, der Ratur und des Alterthums. fich unterzeichnet, eine Gefellichaft gu bilben, melde, fomobl überhaupt, als befonders für biefe Begend um alles Mertwürdige bemubt ware. Gerning, ber bas Tannusgebirg jum Gegenftanb feiner Dichtungen und Betrachtungen vorzuglich gewählt, mochte mehl ju bewegen fenn, feine reiche Sammlung bieber gu verfeben, und einen Grund ju legen, worauf bie Gunft des gurften und bie Bereitwilliafeit mandes bantbaren Fremben gemiß mit Gifer fortbauen murbe.

## Frankfurt.

Unter fo vieler Jabre Rriegebrud und Dulben hat fic biefe Stadt auf bas prachtigfte und beiterfte bervorgebant. . Ein Frember, wenn er fie lange nicht besucht bat, erftaunt, und Ginbeimifche bewnubern taglich bas langft Befannte. Der mit gro-Ber Freiheit und Ginfict entworfene Plan bietet noch jum fernern Fortban bie foonften Raume. Sefeguet ruben baber an offentlicher freundlicher Stelle bie Refte bes Senators Guiolet, welcher bie erften Entwurfe ju biefen weitausgreifenden Unlagen fürftlicher Begunftigung vorlegte, und bis an fein Ende ber folgerechten Ausführung vorftanb. Liebe gu ben bilbenben Runften, im meiteften Sinne, hat fich immerfort bei Privatpersonen lebendig erhalten, und es tritt nunmehr ber Beitpunit ein, wo eine freie Burgericaft auch fur offentliche Unnaberung und Bufammenordnung einzelner Schabe, durch gludlich gusammentreffende Umftande aufgeforbert, gemeinfam Sorge tragen wird.

Sleich bei'm Beginn tommt und bie erwünschte Radricht entgegen, bag man fich ernftlich mit bem Gebanten befchaftige, ein neues Bibliothetsgebaube aufzuführen. Die ansehnliche Buchersammlung hatte ber neugu erbauenden Barfüßer: Airche weichen muffen, und mard bieber in verschiedenen ungunftigen Localitaten aufbemahrt. Runmehr aber befimmt man einen der noch freien, großen Plate au biefem 3med, wo noch Raum genug ift, baß auch andere offentliche Anftalten fich murbig anfoliegen tonnen. herr Baumeifter heffe, burch Lehre und Beifpiel feines Berrn Baters, burch ausbilbenbe Reifen und bas Anfchauen ber großen, gefcmadvoll bier icon errichteten Gebaube geubt und erregt, bat ben Auftrag bie Riffe gu verferti= gen. Der einfichtige und thatige Bibliothefar, Gr. Professor Soloffer, wird sowohl bei Einrichtung und Aufstellung, als bei finftiger planmagiger Bermebrung, fich um feine Baterftadt bochft verbient machen. Denn man barf mohl fagen, baß mit biefem Gebaude ber Grund ju allen übrigen wiffenschaftlichen Bemubungen wird gelegt fenn. Much bat biefes wichtige Unternehmen fich ichon anfebnlicher patriotifder Beitrage ju erfreuen, indem bei ber Feier wiederhergestellter Stadtfreibeit eine fehr bedeutende Gubscription ju Stande gefommen.

Und vielleicht schließt fich an dieses Local eine gegenwartig icon blubenbe Anstalt, unter bem Namen Museum befannt, nachbarlich an. Gine Gesellschaft von Aunststeunden hatte eine ausreischende Casse gestistet, schone weitlauftige Raume gemiethet, um sich von Zeit zu Zeit zu versammeln und am Aunstgenuß zu ergoben. Um diesen Mittelpunkt vereinigte sich alsobald gar manches: eine

Semablbereibe fullte ben großen Saal, eine reiche Aupferftichsammlung ward von herrn Bronner, nebft ansehnlichem Capital, vermacht, ja sogar alle ben aufgehobenen Rioftern entnommenen Gemablbe berselben zugeeignet.

Sauptfachlich um diefer Bilber willen ift an munichen, daß man an binreidende Raume bente, um fie murbig aufzustellen, indem fie gegenwartig über einander gefdichtet bafteben, und nicht obne bie Unbequemlichteit bes gefälligen Berrn Sous von dem Runftfreunde-betrachtet merben. Sammlung ift begbalb merfwurdig, weil fie meift Gemablde von oberbeutiden, oberrbeinischen Runft= lern enthalt, mit welchen Frankfurt mehr in Berfebr gestanden, als mit den niederrheinischen, bra= bantifden. Solbein ber Aeltere mard einige Jahre von den Carmeliten bewirthet, beffen Talent man bier gang ju überschauen und ju murbigen im Fall Moge in einigen Jahren biefe Cammlung zur Ergobung des Liebhabers offentlich aufgeftellt und geordnet fenn. Bie fcnell wird fie fic alebann vermebren, durch Untauf, Gefdente und Bermachtniffe. Es merben baber biejenigen, welche bem nen aufzuführenden Bau vorfteben, feinen Tabet au befürchten baben, daß fie febr große Raume einrichteten, wenn fie auch fur bas augenblidliche Bedurfnis unperbaltnismäßig icheinen follten: auch folde find fogleich auf das fruchtbarfte gu benusen\_

Sieht ber Deutsche fic um, mas ju ber folimmften Beit an vielen Orten Lobend- und Rachahmungemurbiges eingerichtet worben, fo mirb er gewiß ber fconen Anstalt gedenten, welche bie Stadt Drag den bobmifden Standen foulbig geworben. namlich baben ben Borgang bes murbigen Grafen Sternberg, ber ale ein ebler Runftfreund und Patriot feine eigene bedeutende Semablbefammlung. jur offentlichen. Betrachtung andftellte, ju murbigen gewußt, und ihre Runfticabe ju bemfelbigen Smed mit ber feinigen vereinigt, und zwar bergestalt, bag bas Gigenthum einem jeben Befiber berbleibt, burch angebeftete Ramen bezeichnet, unb. bie Freiheit barüber ju fcalten unbenommen ift. Much gelobte biefelbe Gefellichaft jahrliche Beitrage. jum Unterhalt einer Annft : und Beiden: Soule, in melder fich, burd bas belebente Calent bes herrn Directors Bergler, bewundernsmurbige Schiler, felbft in ben bobern Standen gebildet haben, und warum follte man in Frantfurt nicht ein Aehnliches, ia ein Gleiches boffen tonnen.

Denn schon gegenwärtig ist einem wichtigen, für sich bestehenden Justitut eine sichere Grundung, zugedacht. Der Detan aller hier lebenden achten Aunststeunde, herr Stadel, geniest in seinem hoben Alter noch immer der lebendlänglich mit Einssicht und Beharrlichteit gesammelten Kunftschäße, in dem wohlgelegensten haufe. Mehrere Jimmer find mit ausgesuchen Gemählben aller Schulen gen

schmidt, in vielen Schränken sind handzeichnungen und Aupferstiche aufbewahrt, deren unübersehbare Anzahl, so wie ihr unschäßbarer Werth, den öfters wiederkehrenden Aunstfreund in Erftaunen sest. Man will wisen, daß dieser im Stillen unablässig vaterländisch denkende, treffliche Mann seine Aunstschäftig vaterländisch nebst geräumigem Local und ansehnlichen Capitalien, dem gemeinsamen Rusen gewidmet habe, wodurch denn freilich Aunstfreunde und Kunstsinn bier für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und die sicherste Bildung hoffen können.

Sr. Dr. Grambe besitz gleichfalls eine Sammlung, die alle Erwartung übersteigt, an Gemahlben, Aupferstichen und handzeichnungen. Die entschiebene Aunstenntnis bes Besibers hilft dem Besudenden zu schneller Aufklarung und gründlicher Einsicht. Dieser unermidliche Aunstfreund, bis auf die neuesten Zeiten an lebenden Künstlern theilnehmend, beschäftigt und begunstigt mehrere sich entwickelnde Talente, unter welchen hr. Mendelstädt ihm unmittelbar an handen geht, und sich durch Geschicklichkeit zum Lebrer, durch historische Kenntnisse aber zum kunftigen Conservator qualissiert.

Sr. Frang Brentano bat, in einem geraumisgen wohlerleuchteten Saal, fo wie in mehreren grosen Bimmern, eine treffliche Gemablbefammlung wohlgeordnet aufgestellt; fie ift burch beffen versewigten Schwiegervater von Birtenftod, ber,

and ben Rheingegenben abstammend, in ber gelehrten und Aunstwelt rubmlichst befannt war, mabrend
seines lebenslänglichen Aufenthalts in Wien, zusammengebracht. Hieran schließt sich eine reiche Aupferstichsammlung, wo unter andern die Werte des Marc-Antons und sonstiger' alteren Italianer in Abdruden geschaut werden, wie sie dem Liebhaber selten vor Augen kommen.

Wer biese benannten Sammlungen gu bennben bas Glud bat, wird feine Kenntniffe, auf welcher Stufe ber Einsicht er auch stehe, gewiß erweitert und belebt fublen.

hr. von Gerning verwahrt ein Museum von vielartigen Schaben, welche, in größere Raume vertheilt, die Freude und Bewunderung eines jeden Liebhabers und Kenners noch mehr erregen wurden, als gegenwärtig, wo in einer Privatwohnung-nicht jedem Gegenstande Gerechtigkeit widersfahren kann. So wurde z. B. die Sammlung antiter Basen, Bronzen und sonstiger Alterthümer, schon allein als integrirender Theil einer großen Sammlung, die Ausmerksamkeit überall auf sichen.

hr. Reder, als Medaillenr hocht icabenswerth, hat eine bedeutende Kolge von Mungen aller Beiten, ju Aufflarung der Geschichte seines Fachs, einsichtig geordnet. Man findet bei bemselben Semahlbe von Bebeutung, wohlerbaltene Brougen und afterthumliche Aunstwerfe mancher Art. Einzelne wichtige Semablbe befinden fich hie und da im Privatbests. Bei hen, von holzhausen auf der Debe ein schähenswerthes Bild von Lucad Cranach: Chriftus, der die Mütter und Kinder um sich der versammelt, merkwürdig durch die gludlichgedachte Abwechselung der Motive von Antterliebe und Verehrung des Propheten. Bohlerhaltene Familiengemählde aus der altern Zeit geben und einen Begriff von der Wurde des genannten Seschlechts und der Aunstliebe seiner Ahnberren.

Nargugliche Gemablte zieren auch die Wohnungen des herrn Leers und Fran de Neufville. Gins der schaften Bilder von van der Neer besith fr. Etling. Die Lausbergische Sammlungift leider in alle Welt zerftrent.

hier wollen wir nun einer Art und Beise vorläusig gedenten, wie in der Folge, wenn sich in Frankfurt alles mehr gestaltet und geordnet hat, ein dortiger Aunstfreund Einheimischen und Reissenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Benatianer besihen nämlich von den Gemählben ihrer Stadt einen Katalog, nach den Epochen der Kunstgeschichte und nach den Jahren in welchen die Künstler geblüht; sie sind sämmtlich in historischer Folge ausgezählt, und bei jedem Bilde bemerkt, wo es zu sinden. Wenn ein junger Franksurter Kunstfreund sich dieses Werk zum Muster nahme, und im Stillen die nöthigen Borbereitungen machte, so könnte er zu rechter Zeit damit hervortreten, und Daburch die lebrreichste Ueberficht beforbern. Bebe methodische Ausammenstellung gerfrenter Clemente bewirft eine Art von geiftiger Sesenigfeit, welche benn doch bas Sochste ist, wornach wir fireben.

Ferner burfen wir nicht verschweigen, wie die hiesigen Aunsterenbe noch auf mancherlei Beise gefördert sind. Or. Morgenstern fahrt auch im hoben Alter fort, Semablbe mit bewunderungswurbigem Fleiß und Senanigfeit zu reftaurtren. Bie sehr er sich in Seist und Art eines jeden Aunstless zu versehen weiß, davon zeugen medrere Copien, die er im Aleinen, nach den vorzuglichsben Meister, werten, die durch seine Hande gegangen, gefertigt und in einem Schrächen gleichsam als einen Saus-altar zusammengeordnet. Auf diesen Schap werden gewiß Borsteher öffentlicher Austalten aufmertsam bleiben, dainit er nicht aus Frankfurt entfernt werde.

Hr. Silberberg ist im Beste ber trefflichken alten und neuen Aupferstiche, die er durch Laufch und Handel dem Liebhaber zu überlassen geneigt ift. Bei hrn. Bope sindet man alle Arten von Annsteund Natur-Producten, und wie mancher Name bleibt nach bemjenigen zu nennen übrig, der eine Anleitung für Fremde, Frankfurt tennen zu lexuen, aufgehen wird.

Ueberhaupt tann die Lage eines Aunstfreundes nicht gunftiger fenn, als an diesem Orte: man ges dente nur der Auctionen inländifcher Berlaffen: fchaften, so wie der Sammlungen, welche auf Speculation hieher gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch in den Stand geset, sich mit vielen Meistern und ihren Borzugen bekannt zu machen, ja, wenn er Neigung hat, gelegentlich um maßige Preise durch treffliche Sachen seinen Kunstvorrath zu vermehren. Solche Auchtellungen sinden sich jede Messe diters doppelt und drepfach, und kunftig gemiß häusiger, da, bei der ungehenern Beltbewegung, gar manches Kunstwert seinen herrn wechzselte, gar mancher Liebhaber sich genothigt sieht, einen werthen Besis gegen Baarschaft umzutauschen. Und so läst sich Frankfurt als kunstvermittelnd zwissehen dem Obers und Unterrhein, zwischen dem nordöstlichen und sudsande denken.

Forschen wir nun nach dem was für den Unterricht in Kunsten geschieht, so finden wir auch schwat
deshalb vorläufig gesorgt. Eine der Zeichenschulen,
wie sie in Deutschland mit Recht seit langer Zeit
beliebt sind, wo man mehr das Auge des Privatmanns und des handwerters zu bilden und einen
gewissen Seschmack zu verbreiten deutt, als daß
man Kunstler zu erziehen die Absicht hätte, ist auch
hier schon eingerichtet. Hr. Reges steht derselbigen vor, unter der Direction des herrn Dr.
Grambs. Solche Schulen haben außer jenen
Zwecken noch den besondern Vortheil, daß sie Noviziate fürs Talent sind, indem die Vorsteber gar bald
unterscheiden, wo angeborne Fertigseiten sich mit

Aufmertsamteit und Fleiß gusammenfinden, als woran der tunftige eigentliche Kunftler allein er= fannt wird.

Um folche jedoch meiter gu bringen, murbe ich bier so menig als anderswo ju einer Runft = Atabe= mie rathen. Es gebort icon eine große Maffe von gebildeten Runftlern, eine Menge von beranftrebenben Rabigfeiten bagu, wenn man fic entschließen foll, ihnen eine gesetliche Form, ja ein Dberhaupt ju geben. Bir wiffen jebe Runft : Alademie ju eb= ren, die in der Sauptstadt eines großen Reiche, in ber Rufle von Runftichaben, von trefflichen Dannern geleitet wird; aber ebe man fich's verfiebt, foleicht fich die republicanische Korm auch bafelbit ein. Go untericheibet man in Dreeben bie Schuler ber Berren Seibelmann, Braffe, Matthai, Rugelgen und hartmann, fo wie biejenigen, melde fic an Bint, Rlengel ober Friebrich halten. Ein Unterricht im Allgemeinen ift bochft icabbar; ber einzelne Jungling bingegen will vom einzelnen Meifter unterrichtet fenn, und wenn er bort nur geborcht, fo werden bier Reigung, Butrauen und eine gewiffe ftille Uebergengung bocht fraftig mirten.

Man murbe also nach Frankfurt vorzugliche Menner wo nicht gerade berufen, doch ihnen leicht machen an foldem Orte zu leben: man feste fie in die Lage ein schielliches Quartier miethen zu konnen, und verschaffte ihnen sonft einige Bor-

theile. Die Oberaufficht flabtischer Runftanstalten gabe nun folden Meiftern ein vielversprechenbes Talent in die Lehre, und gablte bagegen ein billiges Sonorar. Ja ber junge Mann burfte feinen Lebrer felbit mablen, je uachdem er gu einer Runftart, ober au einer Perfon Reigung und Butrauen hatte! Boblhabenbe Eltern jahlten für ihre Rinder, mohl= wollende Liebhaber fur Sunftlinge, von benen fie etwas hofften Bare ein folder Meifter verbeirathet und fonft nicht einem großern Berhaltniffe ab geneigt, fo tonnte er Junglinge in's Quartier au Tifd nehmen, und eine formliche Penfion einrichten, mobei ihm die Gebilbeten fcon als Unterlehrer an Sanden gingen. Steht nun eben baffelbe gu thun in einer freien Stadt Mehrern frei, fo wird man berrliche Birfungen bavon erfahren.

Das man junge Manner praktisch bilbe, forbert bie neuste Beit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussehen, wurden sie zeichnen, mablen, copieren und restauriren lernen; ja auch mittlere Lalente wurden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzuweit ausholt, in Berdruß und Stoden gerathen. Beigt sich ein eminentes Individuum, so ist noch immer Beit, ihn einer auswärtigen höheren Anstalt anzuvertrauen.

Daß biejenigen, denen eine folche Uebersicht obliegt, anch durchaus dafür forgen werden, daß den Meistern alles, mas sie selbst nicht beischaffen tonnen, an Modellen, Gliebermannern und sonst, genuglam gereicht werbe, darf man taum erwähnen. So fieht schon jeht eine Sammlung von Sppsabguffen antiter Statuen in dem Garten des herrn von Bethmann. Und mas läßt fich nicht alles von einem Manne erwarten, deffen Neigung und Ehatigkeit durch ein so großes Vermögen in lebhafter Bewegung erhalten wird!

Borfdlage biefer Art tonnen wir um fo eber thun, ale fie bem Beitgeift gemaß find, und man bei allen Bildungsanstalten bie erprobte Erfahrung bat, daß es viel portbeilbafter fev, fie auf eine liberale bumane Beife audzufden, als auf eine zwingende, flofterlich fubordinirende Art in's Enge gufammengugieben. Der Frantfurter gebe in bie Gefdichte gurud, in die Beiten, wo fo viele Runft: ler neben einander und furs nach einander blubten. ohne bağ man fie irgend einem atademifchen 3mange unterworfen batte, wo der Kamilienfreis auftatt Soule und Afademie galt. Man erinnere fich, von ben altern bis in bie neuesten Beiten, ber Reverabendt, Merian, Rofe, Sous, fo mirb ber Beg vorgezeichnet fevn, auf welchem der freiftadti= fce Runftler Ansbildung und Abfict am beften erreict.

Und hier werben wir benn aufgefordert, noch einiger vorzüglicher Runftler zu gedenten: herr Schus, burch ben Beinamen ber Better bezeichnet, fest die landschaftlichen Arbeiten fort, welche seit Sachtleben fich ununterbrochen mit

Nachbildung der Rheingegenden beschäftigen. Seine Zeichnungen in Sepia sind von bewundernswurdiger Reinheit und Fleiß, die Klarheit des Wassers und des himmels unübertrefflich. Die Darstellung der User an heiden Seiten, der Anen und Kelsen nud des Stromes selbst ist so tren als anmuthig, und das Sesühl, das den Rheinfahrenden ergreist, wird und bei Betrachtung dieser Blätter mitgetheilt oder wieder erwedt. Die Delgemählbe dieses Kunstlers geben ihm Selegenheit, die Abanderung der Fardentone, wie sie die Lags und Jahred-Beiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirtungen hervorbringen, auf eine glückliche Weise nachzushilben.

Bon herrn Rabel find bei Grambs bochft schabare Aquarell Beichnungen gu seben, Gegenben um Frankfurt so wie anmuthige Thaler des Taunusgebirges vorstellend, welche, obgleich nach der Ratur gezeichnet, doch an geschmadvoller Bahl bes Gegenstandes, an kunkmaßiger Austheilung von Richt und Schatten, so wie der Farbe, nichts zu wünschen übrig laffen.

Solche Runftler bem größeren und auch auswartigen Publicum befannt zu machen, wird eine ausgenehme Pflicht ber Runftvorsteher fepn; und fepes erlaubt hier einen Borfchlag zu thun, der, wenn er auch etwas wunderbar scheinen sollte, doch gewiß alle Prufung verdient. Wir haben tein Seiheimniß daraus gemacht, daß wir alles, was einer

Bfrunde abnlich fiebt, bei unfern Runftanftalten nicht lieben; bagegen mare unfer Borfchlag biefer : Bei einem gefchieten Runftler, ber nicht gerabe Beftellungen bat, oder auf's Gerathewohl arbeiten fann, bestelle man von Seiten der Borfteber gewiffenhaft gearbeitete Bilber; man bezahle fie ibm nach Billigfeit, und überlaffe fie alebann Liebhabern um einen geringern Preis. Der Berluft, ber bieraus entipringt, wird eine großere Bobithat für ben Rünftler, als wenn man ibm eine Denfion obne Bedingungen gabe. Sat er wirflich Berbienft, und wird berfelbe den Liebbabern allgemeiner befannt, fo merden fich bie Bestellungen baufen, und er tann alebann mit einiger Klugheit immer wieber auf feinen Dreifen besteben. Gine genugiam ausgestattete Caffe tonnte auf biefes Capitel eine gemiffe Summe festfegen, und bie Borfteber berfelben tonnten fich recht gut burd offentliche Musftellungen und Ausgebot folder Arbeiten, vielleicht gar burch Auction, vor allem Bormurfe ber Darteplichfeit fichern. Und fo merden Manner von anerfannter Redlichfeit und geprufter Ginfict auf's neue Beift und Leben in die Epoche bringen, die wir gegenwärtig vorbereiten.

Indem wir nun bei biefen neuen Ginrichtungen republicanische Formen begunftigen, fo sep es und erlaubt hingugufugen, daß es dagegen bem freien Burger, ber fich nicht leicht von jemand will meisstern laffen, gar wohl anstehe, an fich felbst ge-

fellige Tugenben auszubilden; benn bie Erfahrung von den alteften bis in die neuesten Beiten belebrt und, baß ber Bewohner einer freien Stadt fic fower mit feines Gleichen vereinige. Es ift nichts ngturlicher, als bag Unabhangigfeit uns in unferm eigenen Befen beftarte, woburd ber Charafter, in einer Folge von mehrern Jahren, immet foroffer werden muß, und weil nun ein jeder fich fo felbft gemabren lagt, muffen biejenigen am Ende fich oftere getrennt finden, welche burd bie iconften Bande verfnupft fenn tonnten. Selbft gemeinfame Liebhaberen ift nicht mehr im Stande, folde Gemuther auch nur fur einen Moment gu vereinigen: Blumenfreunde werden fic uber Blumen, Dungtenner bei Mungen entzwepen, wenn der Geift gewohnt ift feinen Gefühlen und Leidenschaften un: bedingt nadzubangen.

Bie angenehm ift es daher zu vernehmen, daß in Frankfurt eine Gesellschaft von Aunstfreunden sich reihum versammelt, wo sie an Aupferstichen, im Besit eines jeden, sich belehrend unterhalten. Hiedurch wird ein so weitläuftiges und schwieriges Jach, wo alles auf dem Werthe des einzelnen Abbrucks beruht, nach und nach übersehder. Der weit größere Bortheil aber wird daraus entspringen, daß auch was andern gehort geistig unser eigen werde. Das Bortreffliche zu kennen und zu lieben was man nicht besitzt noch zu besitzen hofft, ist eigentlich der größte Borzug des gebildeten Menschen, da

der robere, selbstige, im Besit oft nur ein Surrosgat für Einsicht und Liebe, die ihm abgeben, zu erwerben sucht. Seschehen solche Mittheilungen tunftig in allen Aunstsächern, so wird sich die neue Generation durch allgemeine heitere Friedensbande vereint fühlen, wie in schredlicher Zeit die eine Halfte sich zu Schut und Trut, die andere zu Rath und Huss, das Baterland zu retten, musterbaft verbundete.

Saben wir nun von den bochften Beweggrunden gefprochen, bie und ju Belebung ber Runft und Biffenschaft treiben, von gart fittlichen und geiftigen Mitteln, die dabei anwendenswerth find, fo muffen wir auch einem Borurtbeil begegnen, meldes fich mitunter merten laft. Der Liebhaber nam: lich trennt fich oft au ftreng von bem Runfthanbler. Es fdreibt fic biefes ans altern Beiten ber, mo ber Boblbabenbe badjenige mad er befaß, eben beßmegen weil er es befaß, boch fchatte, ja oft überschäfte. In der neuern mehr belebten Belt aber fann fic ber. Liebhaber nicht entbrechen, burch Taufch ober Sandel fo manches Runftwert, bem er entmachsen ift, ober für welches feine Liebhaberen fich abstumpfte, einem Dritten ju überlaffen, bem es Kreude macht. Befondere in Frankfurt laft fic bei ber großen Bewegung, bei bem Bu : und Abftromen von Runftwerfen, taum ein ftationares Cabinet benten, und man wird es in ber Folge gewiß teinem Liebhaber verargen, wenn er, feine

Rrafte berechnend, burch veranberten Befit feine Reigung lebenbig ju erhalten fucht.

Und fo brauchen wir nicht weit umbergufchauen, wenn wir Beifpiele fuchen, daß Gewerbsthatigfeit mit Liebe ju Biffenschaft und Runft, wie vor 21: tere fo auch in unfern Lagen, recht wohl vereinbar fep: benn wir finden, daß von Seiten des Buchbandels fich fur Runft ermunichte Ausfichten bervorthun. herr Bronner bat in einem anftanbigen, wohl angelegten und verzierten Local fcon eingebundene Bucher aufgestellt, und außer bem, mas fich von felbft verfteht, findet man bei ihm die neueften Rupfermerte, ja Gemablde gur Unterhaltung und beliebigem Antauf. herr Benner, auf feiner Reife nach Rom, erwies thatigen Untbeil an ben bortigen deutschen Runftlern, forberte die Berren Rievenhaufen, Overbed und Cornes lis, und übernahm den Berlag ber von biefem 'in Febergeichnungen bargeftellten Scenen aus Rauft. Sie find von Ferdinand Rufcheweph mit großer Liebe und Genauigfeit geftochen, wie fich Liebhaber an ben Probedruden überzeugen fonnen. Auch verpflangte herr Ben uer die vortrefflichen Rupfer: ftice nach Canopa und Thormaldfen in feine Baterftadt, indem er bie Betrachtung und Anschaffung derfelben erleichterte. herr Billmanns, gleichfalls Runftliebhaber, befist icabenswerthe Gemablde; feine Bemubungen um Literatur und Runft find allgemein befarnt. Doge boch je eber

je lieber eine aussührlichere Nachricht, als ber Reisfende geben kann, von allen Aunstschäften und Aunstthätigkeiten, welche diese wieder frei auflebende Stadt verherrlichen, bald in dem einen oder andern Berlag erscheinen.

Beil wir aber bieses sowohl von Frankfurt als von verschiedenen schon genannten und noch zu nenmenden Orten und Städten wünschen, so ersuchen wir die Unternehmer eine solche Arbeit nicht ängstlich zu veranstalten, vielmehr von einem leicht entworfenen Keft, welches der Fremde gern für ein billiges auschaffen wird, nur kleine Auslagen zu machen, und die nächste darauf erweitert, vermehreter und belebter zu geben. Alles was in den Lag eingreisen soll, muß ein frisches Auseben, und dier wird kein Wert zum Ausbewahren, soudern nur zum Ausbrauchen verlangt.

Daß and in den andern Kunsten ein thatiger Seist sich zu regen anfange, davon gibt eine Singsschule Zeugniß, welche herr During and eignem Antried und ans reiner Liebe zur Aunst unternommen. Diese Anstalt ift schon so weit gediehen, daß junge Personen beiderlei Geschlechts, die sich seiner Leitung anvertraut, bei feierlichen Selegenheiten, in den Kirchen beider Confessionen, Musiken ausgessührt, zu Wergnügen und Erbauung der Gemeinden. Anch in öffentlichen Concerten ist bieses gesschehen. Jeden Sonntag früh sindet eine solche liebung statt, zu welcher, auf Anmelbung, auch Justum flatt, zu welcher, auf Anmelbung, auch Justum flatt, zu welcher, auf Anmelbung, auch Justum flatt, zu welcher, auf Anmelbung, auch Justum flatten eine schlieben.

horer gelassen werben. Ein größeres Local ware ber Anstalt zu gonnen, wodurch sie auf einmal sehr viel gewinnen wurde. Sie empsiehlt sich allen Russtiffreunden, und es wird ihr auch weder an Unterstühung sehlen, noch an Ausbildung der einzelnen Stimmen, da Frankfurt an Herrn Schmidt einen trefflichen Musstdirector besit, und die Oper mit Kalenten geschmicht ist, die nicht allein durch Ausübung ihrer Kunst ergohen, sondern auch dieselbe durch Lehre und Unterricht zu verbreiten und fortzupstanzen sich zur Pflicht machen.

Rachdem wir nun fo manden frommen Bunfc geaußert, von manden bebeutenben Borfaben und weitandsebenden Blanen gesprochen, so gelangen wir endlich ju einer Anftalt, die auf bas ficherfte gearundet ift, und bei welcher eben jest eine erneute Thatigfeit hervortritt, um bieberige Stodungen aufzulofen und aufällige Sinderniffe zu befeitigen. Es ift bier von der Stiftung die Rebe, welche Dr. Sendenberg, gefegneten Andenfens, ausübender Arat und fenntnifreider Mann, feiner Baterftabt binterlaffen. Sie theilt fic in amer Ginrichtungen, die eine ju praftischem, die andere ju theoretifdem 3med. Die erfte, ein Burgerhofpital, ift auf ein palaftabnliches, von bem Stifter neuerrich= tetes Gebaube gegrundet, fo wie burch ansehulide Capitalien gefichert. Sieber floffen, von ber erften Beit an, große Schentungen und Bermachtniffe, worans ein bebeutendes Bermogen entftand, welches durch llebericus ber Caffe fich fahrlich vermehrt. Sier bleibt alfo nichts ju munichen ubrig.

Defto mebr Aufmertfamfeit und guten Billen baben wir bagegen auf bie zwepte Abtheilung zu wenden, welche, in theoretifd wiffenschaftlicher Abfict angelegt, nicht in gleicher Dage begunfligt ift. Sie umfast Saus :, Sof : und Gartenraume ber ebemaligen Bohnung bes Befibers. Das Sans, darin einem von den Borgefetten ein Quartier beftimmt ift, bat freilich nur beschrantte Bimmer, welche fur dasjenige was fle faffen follen, unr als: bann binreiden, wenn alles Enthaltene in befter Ordnung aufgestellt ift. Sier findet fic eine treffliche Bibliothet, welche bis auf die unmittelbaren Nachfolger Sallers binaufreicht; fie enthält bie bebeutenbften altern anatomifden und phyfiologifden Bucher, und murbe, geordnet, fortgefest und jum Gebraud eröffnet, ber . Stadtbibliothet ein bebentenbes Kach ersparen.

Ein mineralogisches Cabinet, das bis jeht der Bibliothet nur eingeschoben war, wird so eben abgesondert und aufgeordnet, es enthalt viel Bortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Busammenhang. Die Bersteinerungen zur gludlichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Sarten ift geraumig genng, um ber Stiftung gemäß bie officinellen Pflanzen zu ent:halten, woneben sich noch Plat finden murde, um das physiologisch Bedeutende, was zur Einsicht in das Pfanzenleben führt und das ganze Studium krönt, weislich anzusägen.

Das altere chemische Laboratorium ist auf ber gegenwartigen Sobe ber Wissenschaft nicht mehr brauchbar; ein neues hinreichendes ward, jum Behuf einer andern Schule, unmittelbar an der Sendenbergischen Gartenmauer erbant, und steht gegenwartig isolirt, einzeln-unbepunt.

Das anatomifche Theater ift zweitmäßig und geraumig; die bafelbit aufgestellten Praparate geboren nicht fammtlich ber Anstalt.

Nach dieser kurzen Erwähnung ber einzelnen Theile woraus das Sanze besteht, ist es Pflicht, die Bustande nochmals vorzunehmen, dadei anch Wünsche und hoffnungen auszusprechen und zu bezeichnen. hier ist nun wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedeuten, der, als wissenschaftlicher, tenntnifreicher Mann, sein hospital nicht besser zu versorgen glaubte, als wenn er ihm eine Studien und Lehr-Anstalt an die Seite sette. Er gedachte den Aerzten seiner Waterstadt einen Mittelpunkt wissenschaftlicher Mittheilung zu verschaffen; er lud einige nebst andern Burgern zu Pstegern, rief sie sämmtlich zu monatlichen Insammenkunsten in sein Local, und ermunterte sie Vorlesungen in mehreren Fächern zu halten.

Sein fruher ungludlicher Tod unterbrach eine von ihm felbst ausgehende Ginleitung, und boch ١,

tounte sich dieses Institut einer thatigen und mahrhaft blühenden Periode rühmen, au der Zeit als ber verdiente Reichardt, Verfasser der Frankfurter Flora, Stistarzt war. Indessen nahmen die zu dieser Abtheilung destimmten Capitalien nicht zu, aus dem Grunde weil man in einer Handelsstadt' bem Praktischen geneigter als dem Wissenschaftlichen ist, und sich überhaupt mehr gebrängt fühlt, einem gegenwärtigen Uebel absochen als einem kunftigen vorzubengen. Diesem nach wurde die Krankenanstalt mit Schenkungen und Vermächtnissen allein bebacht, und das Wissenschaftliche vorbeigegangen.

Dieses versant immer mehr in Stand und Berborgenheit, und erfrantte an außern und innern liebeln. Eine medicinische Schule, welche das Stubium auf's neue beleben sollte, entstand und verging. Die Kriegslasten wurden und werden mitzgetragen, so wie manches andere Unheil das sich aufz lud; genug das Institut ift gegenwärtig so arm, daß es nicht das geringste Bedurfniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schon jest, bei Anschaffung der Schränke zu Sonderung und Ordnung der Mieneralien, muß auf fremde Gute gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die hoffnung. Der turz verstorbene Stiftarzt Dr. Lobr, bem Frankfurt die Einimpfung der Aubpoden verdankt, hat seine Bibliothet der Sendenbergischen einverleibt, eine Sammlung von Portraiten berühmter Aerzte ihr vermacht, so wie ein Capital von neun tausend

Sulben, beffen Binfen bem jedesmaligen Arate als Bulage bienen, mit ber Bebingung, im Commerbalbenjahre unentgeltlich Botanif zu lefen.

Berr Dr. Reuburg, aratlicher Ofleger biefer Anftalt, beffen Renntniffe, Thatigfeit und Boblwollen allgemein anertaunt find, und welcher gegenwärtig bas Orbnen ber naturaliensammlung eifrig betreibt, gebentt, fobalb man Bent und Luden überfieht, die Donbletten feiner Ronchplien und Bogel bieber gu verebren, und gewiß wird Bibliothet und Naturmuseum, wenn es nur erft im Reinen ben Frankfurter Vatrioten vor Mugen ftebt, manden einzelnen Befis und mande Boblthat an fic gieben.

Gedenten wir nun ber Dflanzenfunde, fo ift aus obigem erfichtlich, baß fur biefe vorläufig geforgt fen. herr Dr. Refe wird, unter Aififteng ber Gartner Baumer und Ifermann, die gwedmaßige Bollftanbigfeit bes Sartens fo wie ben Sebrand beffelben nadftes Grubiabr einzuleiten wiffen.

3m Gangen mare jedoch fur Botanit in Frantfurt icon viel geleiftet, wenn die Bflanzenfreunde fich ju wechselfeitigen Besuchen und Mittbeilungen vereinigten, besonders aber fich barin verbanden, daß jeder ein einzelnes fach vorzüglich übernahme. Sollander und Englander geben und mit bem beften Beifpiele vor; jene, baß fie eine Gefellichaft errich: teten, beren Glieber fic bie Aufgabe machten Drachtpflanzen in der größten Herrlichkeit barzustellen; diese, daß eine Anzahl Sartenfreunde sich verahredeten, ganz einzelnen Abtheilungen, wie z. E. den Stachelbeeren, vorzügliche Ausmerksamkeit zu wihmen, wobei jeder Theilnehmende sich anhelschig machte, nur Eine Spielart mit der größten Sorgfalt zu pflegen. Sollte dieses manchem, von der wissenschaftlichen Sohe berab, kleinlich ja lächerlich scheinen, so bedenke man, daß ein reicher Liebhaber etwas Seltenes und Augenfälliges zu besiehen wunscht, und daß der Obstgärtner auch für die Tasel seiner Kunden zu forgen hat. Bei einem solchen Berein würde Frankfurt sogleich im botanischen Fache bebeutend erscheinen.

Bliebe der Sendenbergische Sarten bloß medicinischen und physiologischen Forderungen gewidmet,
so wurde der Lehrer an dieser Anstalt sehr gefördert
sepn, wenn er die Vergunstigung hatte, die Garten
der Herren Salzwedel, Jassop, Lohr, in und
bei Franksurt, die Anlage des Herrn Mehler über
Oberrad, mit seinen Juhdrern zu besuchen. Den Bestern wie den Gasten entstände daraus gemeinsame
Frende und Ausmanterung. In einer lebendreichen
Stadt sollte sich alles aussuchen was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniser; Blumist, Aunstgartner, Obst- und Rüchen-Gartner sich
nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nühen können.

Bas die Chemie betrifft, fo mird diefer burch

ben einfachften Entidluß leicht zu belfen fenn, ba es meder an Local noch an Verfonlichfeit feblt. Das unmittelbar an ben Gendenbergifden Stiftsgarten auftoBende Laboratorium, nen und zwedmaßig'erbaut, ftebt, nach aufgehobener medicinifder Soule, - berrenlos und unbenutt, und es muß der allgemeine Bunfch fevn, baffelbe bem Sendenbergifden Stifte einverleibt an feben. Die bochfte obrigfeitliche Unordnung beghalb wirb, bei nunmehr beruhigten Beiten, nicht langer außen bleiben. Berr Dr. Raftner erwartet febnlichft biefe boofte Enticheibung, und barf hoffen, daß ibm bei feinen Bemubungen jebe Unterftubung nicht feblen werde. Gewiß fiebt, burd eine demifde regelmäßige Borlefung, mander gebildete Einwohner einen feiner iconften Buniche gludlich erfullt. Denn bie Gelegenheit, . mit bem Umfange ber neuern Chemie, Die icon ben größten Theil ber Phofit in fic aufgenommen bat, befannt ju werden, ift jedem großern Ort, befonbere Rrantfurt au gonnen. Sier fande ber ausubende Arat bie neueften Erfabrungen und Anfichten, bie er auf feiner prattifden Laufbabn gur Geite liegen laft, bequem überliefert. Der Pharmacent murbe beffer einseben lernen, mas es benn eigentlich mit ben Bereitungen und Difdungen, die er fo lange nad Borfdrift unternimmt, für eine Befdaffenbeit babe. Go viele Derfonen die in midtigen Rabrit unternehmungen bie Quellen ibred Reichtbums finden, murden burd Ueberficht der neueften Eatbedungen geförbert, andere nach höherer Bilbung strebende würden in der chemischen Kenntniß wahre Seisteserhebung gewinnen, ja solche, welche den alteren chemisch = mystischen Borftellungen nicht abgeneigt sind, würden hier vollsommene Befriedisung sinns sinden, wenn sie erkennten, daß so vieles was unsere Borfahren in dunkeln Zeiten nur zerstückelt gewahr wurden und im Sgnzen trubstnuig ahneten, jeht sich immer mehr an = und ineinander schließt, sich aufklart, so daß vielleicht in keinem Fache mehr als im chemischen, wissenschaftliche Ueberssicht das Ideelle in der Wirklichkeit darzustellen vermag.

Bare es moglich einen tuchtigen Phyliter berbei au gieben, ber fic mit bem Chemiter vereinigte unb basienige beran brachte, was fo manches andere Ca: pitel der Phpfit, woran der Chemiter feine Anfprude macht, enthalt und andentet; feste man auch biefen in Stand, die gur Berfinnlichung ber Phanomene nothigen Inftrumente anguichaffen, obne besbalb einen weitlauftigen, foftsvieligen und plagraubenden Apparat aufzuhäufen: fo wäre in einer großen Stadt für wichtige, ingeheim immer genabrte Bebarfniffe geforgt und mander verberblichen Anwendung von Beit und Reaften eine eblere Richtung gegeben. Bum Local folder phyfifden Anftalt tonnte man mit gutem Gewiffen bas anatomifde Theater bestimmen. Anftatt gu gebenfen, bas Dr. Doctor Behrens, ber als ein murbiger Sous

ler Sommerrings bisber diefem Rache vorstand, feine Entlaffung genommen; anftatt ju ermabnen. baf br. Doctor Luca, ein thatiger in ber vergleidenden Bergliederung geubter Mann, nach Marburg abgeht, fep und vergount im Allgemeinen von bem Berbaltniß der Unatomie ju bem beftebenden Gendenbergifden Inftitut gu fprechen. Sier bat fic namlid ber Stifter, indem er fic ein Bilb einer vollständigen medicinischen Anstalt bachte, viels leicht vergriffen, ba er bie befonderen Bedingun: gen, in ber fich feine Anftalt befand, nicht beachtete. Renner der Bergliederungefunft, Profesforen biefes Rads auf Atabemien werben gerne jugefteben, bağ es eine ber fdwierigften Aufgaben fep, die Lebre ber Bergliedernug ju überliefern. Bibliothet, Beich: aungen, Praparate und hundert Borrichtungen, Borarbeiten, die vielen Aufwand erfordern, follen jum Grunde liegen, und alebann wird noch bie menfolice Leiche als unmittelbarer Gegenftanb bes Beobachtens und Belehrens gefordert. Bober aber biefe nehmen? Ueberall werben bie besbalb bestanbenen 3manggefete laffiger beobachtet ober umgangen, und ber Professor ber Anatomie fteht in einem humanen Beitalter immer als unmenfolich gegen Leibenbe und Trauernde.

Moge alles biefes als Reflexion eines vorübers eilenden Reisenden angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht vielleicht die Verhaltuisse in eis nem andern Lichte.

Allein alles mas wir gefagt, murbe gang vergeblich gewefen fepn, wenn wir und nicht erfühnten ausjufpreden: bag ein fo mohl burchbachtes, bem Stifter wie der Stadt Ehre bringendes, miffenfchaft: liches Justitut nicht gebeiben, noch anch mit aller Bemubung ber Ungeftellten nur im minbeften nus ben tonne, wenn feine Gintunfte nicht verbeffert Much hievon liegt bie Doglichfeit nabe genug, und wir tragen fein Bebenten fomohl bie burgerlichen als arztlichen herren Borfteber aufzuforbenn, in leberlegung ju nehmen : in wiefern von bem Ueberfluß, beffen bas Sofpital genießt, ein Theil jur wiffenschaftlichen Anstalt berüber gewenbet werben tonne; und jene trefflichen Danner bringend zu ersuchen, daß fie bieruber, wenn fie bejabend einig geworden, um die bochfte obrigfeitliche Billigung balbigft nachfuden mogen. Die einer folden Benbung entgegenstebenden Sowierigfeiten find nicht unbefannt; es lagt fich ihnen aber mit Einem Bort begegnen: bag einer freien Stadt ein freier Sinn gegieme, und baf man bei einem erneuten Dafenn, um die Spuren ungeheurer Uebel auszulofden, fic vor allen Dingen von veralteten Wornetheilen gu befreien babe. Es geziemt Frantfurt von allen Seiten ju glangen, und nach allen Seiten bin thatig ju fenn. Freilich gebort theore tifche Betrachtung, miffenfchaftliche Bildung ben Universitaten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gebort fie ihnen. Einficht ift überall willtommen. Goethe's Berte. XLIII. Bb.

Man ertundige fich, welchen Einfluß die Universitäten in Berlin, Breslau, Leipzig auf das praktische Leben der Burger haben, man sehe, wie in London und Paris, den bewegtesten und thatigsten Orten, der Chemiter und Physter gerade sein wahres Element findet; und Frankfurt hat gar wohl das Recht, nach seinem Justand, seiner Lage, seinen Kräften für so löbliche Zwecke mitzueifern.

### Nachträgliches zu Frankfurt] am Main.

Die Sendenbergische Stiftung, eine hochst wichtige Anstalt, und zwar beren wissenschaftlicher Theil steht unter ber Anssicht bes herrn Dr. Neuburg, eines Mannes von unermublichem Eifer, eben so bereit sich für die Sache auszuopsern, als für dieselbe zu streiten. Da wir in Jahresfrist durch seine Bemühungen und die eingreisende Abätigkeit der Angestellten schon so viel Winschendwerthes erfüllt gesehen, so kann es nicht fehlen, daß man anch endlich von Seiten der Administration des Arantenbauses dem wissenschaftlichen Justint zu hüsse kommen werde. Der Geist, diese Nothwendigkeit einzusehen, die Rühlichkeit zu erkennen und die Ausschhrung zu bewerkstelligen, muß in Frankfurt schon lebendig sepn, oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Sammlung von Minerglien und foffilen Schaalthieren, wovon die erfte minder wichtig und nach bem frubern Standpuntt ber Mineralogie unorbentlich burch einander lag. Ueber 40 Jahre lag biefe Sammlung mit Staub bebedt, ohne das fic iemand darum befammerte, und nur erft in biefem Jahre verbanden fich einige Mineralogen, unter welchen herr Doctor Bud fich befondere verbient gemacht batte, und brachten biefelbe nach bem Bernerifden und Leonbardifden Softeme in Ordnung, mit dem lebendigften Borfage, fie mit den vielen mangelnden Mineraltorpern gu bereichern und ein geordnetes Ganges baraus ju machen. Es ift ju bebauern, bag ber rege Eifer ber Unternehmer wenig Unterftugung findet, und fie trop ibres Anfwandes an Beit, fo wie an manchen, ob gwar geringen Gelbausgaben, nur nach und nach ihren 3med erreichen tonnen. Diefe Ginrichtung mare beinabe noch neulich erft burch ben Borfclag einiger Abmi= niftratoren gu Grunde gegangen, ber aber gludlicherweise gurudgewiesen murbe. Man wollte namlich, um der Stiftung in etwas aufzuhelfen, bas Stifthans vermiethen; bem lebel mare baburch eben fo abgeholfen worden, wie mancher unbeilbaren Rrantbeit burd ben Lob.

Das anatomische Theater hat burch ben unermubeten Fleiß des herrn Doctor Aretschmar, ber Borlesungen darin balt, bebeutend gewonnen; auch sucht berselbe, burch eignen Fleiß und benjenigen seiner Schiler, die Praparate zu erseben, die dasselbe in der lehten Zeit verloren hat. Mehrere gelungne Praparate eingesprihter Blutgefäße, Bogelstelette und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorzüglich einige sehr abweichende Theile des Testudo Mydas gehören, können hierzu als überzeugende Beweise bienen.

And der botanische Garten bat im letten Sommer febr viel gewonnen. Gine nicht geringe Babl Dfangen murben, ohne daß der Stiftungsfonds fie anschaffte, in das Treibhans gebracht, und mehrere in ber Betterauer Alora nicht aufgenommene, in biefiger Gegend wildmachfende Pflangen murden im Garten angepflangt. Man hat fich es namlich gum Sefet gemacht, bei ber Befchranttheit bes botani= fchen Gartens, hauptfachlich auf officinelle ober ofonomifde Offengen, ober auch auf folde Rudfict au nehmen, die als feltne Gemachfe in unferer Begend portommen, indem der geringe Raum bes 20: cals feine große Menge aufzunehmen geftattet. Der biefige febr unterrichtete Berr Apotheter Stein hat mehrere von der Stadt entfernte Ercurfionen vorgenommen und mehrere feltne Gemachfe, bie er auf benfelben fand, bem Garten gefchentt. Das Gewächshaus murbe mit mehreren feltnen auslan: bifchen Pflangen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. f. m. botirt. Die Rurge ber Beit erlaubte nicht, ben bieber in feiner Ginrich: tung vernachläffigten Garten in bem lettverfloffenen regnichten Sommer vollig in Ordnung gu bringen, jedoch ein Theil beffelben murbe mit Beihulfe bes febr geschicken Botanifers, herrn Beders aus Offenbach, ber aus Liebe jur Wiffenschaft mitwirtte, in spstematische Ordnung gebracht und es ist nicht zu zweifeln, daß der ganze Sarten im Laufe bes tunftigen Sommers babin gebracht werden wird.

Die Bibliothet erhielt eine ansetnliche Bahl der besten alten medicinischen Werte, konnte aber mit ben neueren nicht, wie es zu wunschen gewesen ware, bereichert werden, aus der schon erwähnten Beschränktheit des Fonds. Sie ist bis zur Periode, in der Sendenberg starb, ziemlich vollständig, da er sie selbst auschaffte und sie der Stiftung überließ. Nachber wurden zwar mehrere Werke angeschafft, auch herr Doctor Lehr vermehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Buchervorrath; in den letten Jahren blieben aber manche Lucken der medicinischen Literatur in derselben unausgestüllt.

Das unter bem Fürsten Primas zum Behuse der medicinischen Specialschile aufgesihrte chemische Laboratorium, das nun wieder städtisches Eigenthum wurde, so wie ber daran stoßende auf dem ehemaligen Ball gelegene kleine Sarten, wurde auf Ansuchen der Administratoren der Stiftung vom Senate unentgektlich überlassen. Es ist sebr zu wünschen, daß auch hierin Sendenbergs Wille in Erfüllung geben mochte, der die Bichtigkeit der Chemie zu würdigen wußte, und sie in einem augewiesenen Local in dem Stiftshause betrieben wis-

jen wollte, um fo mehr, ba biefe Wiffenschaft in unfern Tagen beinabe alle andern binter fic last.

Die anfangende Baufälligkeit des Gemachshansfes, so wie nicht minder das Alter der übrigen Gebaube, der Mangel an so manchen unentbehrlichen Gegenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Art, durften bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts betrieben werden, die mit des seligen Stifters Bunschen so grell absticht, und eine traurige Prognose stellen, und es ware sehr zu wunschen, daß die Sassen unserer reichen Mitburger, wenn auch nur durch mäßige Beiträge, dem einbrechenden Versall eines so nüblichen Instituts vorbauen möchten.

Für das Krankenhaus, bessen Konds von demjenigen der Stiftung getrennt ift, ist bisher viel
geschehn. Noch erst im verstoffenen Jahre wurde eine
bedeutende Summe zuruckgelegt, als Ueberschuß
über die Ausgabe. So löblich diese Bohlthätigkeit
der Franksurter gegen das Krankenhaus sepn mag,
so ist es doch traurig, so wenig Sinn für die medicinische Bissenschaft und Kunst, die der Stifter
so sehr beabsichtigte, und deren Beforderung so
heilsam in ihren Folgen ist, bei ihnen zu bemerken.
Man wurde unsehlbar im Geiste des Stifters mehr
handeln, wenn das mit der Stiftung verschwisterte
Krankenhaus von seinem Uebersuß, der jährlich
zunimmt, nur einen kleinen Theil abgabe, wenigkens in zweiselhaften Fällen, die nicht selten vorkom-

men, nicht fo brudend gegen daffelbe verführe. Dan follte bebenten, bag ber großte Berluft fur beibe Inftitute in ber Unterlaffung bes Guten beftebe, und bag feine angeschafften Capitalien, fo wichtig fie bem fceinen mogen, ber fich von Ingend auf fie gu banfen gewöhnt bat, daffelbe nur im geringften gu erfeben im Stanbe finb. Die Opfer, welche die Stiftung bem Inftitute bei felner Entftehung brachte, biefe allein follten die Abministratoren bewegen, die erstere ju unterstüßen, mit beren Bufammenfinten ben Frantfurter Mergten, bie wie Sandwerter fur jeben einzelnen Gang belobnt werben, und die weber Andzeichnung noch fonftige Beforberung fur bas Gefahrvolle und Befowerliche ihres Standes ju erwarten haben, jebe Anfmunterung mit der Beit weiter gu tommen, benommen mirb.

herr Stabel, ein Kunstfreund wie wenige, ist in seinem neun und achtzigsten Jahre verstorben. Sein eröffnetes Testament bestimmt haus, Sammlungen und Bermögen, nach einem maßigen Auschlag auf drepzehnmal hunbert taufend Gulben geschäht, einer Stiftung für bilbenbe Kunft. herr Dr. Grambs, ein einsichtiger
Sammler und Kunstfreund, ist-jum Bollftreder
bieses lehten Willens bestimmt.

# Dffenbach.

An biefem wohlgebauten und taglich annehmenben beitern Orte verbient die Sammlung ausgeftopfter Bogel bes herrn Sofrath Mever alle Aufmertfamteit, indem diefer verdienftvolle Mann, ale Bewohner einer gludlichen Gegend, fich gugleich ale Jagbliebhaber und Raturforfcher ausgebildet und eine vollständige Reihe inlandifder Bb= gel aufgestellt bat. Er beschäftigt mehrere Runftler mit Abbilbung biefer Geschopfe, forbert und belebt dadurch einen in der Naturgeschichte fehr nothwenbigen Runftzweig, die genaue Rachbildung organiicher Befen, unter welchen die mannichfaltige Geftalt ber Bogel, bie abweichende Bilbung ibrer Rorpertheile, bas leichte garte buntfarbige Gefieber, Die feinfte Unterscheibungegabe bes Runftlere und beffen grofte Gorgfalt in Anfprud nimmt. Das von herrn Meper herausgegebene Bert hat die Berbienfte biefes vorzüglichen Mannes langft bem Baterlande bewährt, welcher fich burch die in diefem Jahre erschienene Beschreibung der Wogel Liv : und Efthlands abermals ben Dant ber Raturforfder er= -Die von ihm fowohl in feinem Saufe als außerhalb beschäftigten Runftler find namentlich bie herren Gabler und hergenrober. Die Somefter bes lettern wirb ale Pflangenzeichnerin gerubmt. Demoifelle Strider in Frantfurt, welde gleichfalls ein foones Talent bierin befist, fann

fic nicht fo viel bamit beschäftigen als ju munschen mare.

#### Spanàu.

Die neuere Beit bat diefer Stadt einen vortheil haften und bemährten Ruf in naturgeschichtlicher Sinficht verschafft. Es fanden fich bier eifrige forfcher aus allen Sweigen ber berrlichen Scieng burch einen feltenen gunftigen Bufall vereinigt. Go batte Serr Doctor Gartner, diefer achtungemerthe Beteran unter Deutschlands Botanitern, burd bie Ebeilnabme an ber Betterauifden Rlora langft icon feinen Meifterbrief geloft. Der geiftvolle Leisler umfaßte die gefammte Bovlogie, jeboch concentrirte er fein Studium mehr auf bie Bogel und Sangethiere. Chemie nub Obvill murben von herrn hofrath Dr. Ropp, jumgl in besonderer Anwendung auf das mineralogische Wiffen, mit bem beften Erfolge getrieben. Der vorzugsmeife als naturhiftorifder Runftler febr icabbare Soa um: burg, beffen Sammlung unter ben beutschen Bris pat : Cabinetten fonder 3meifel bie erfte Stelle ein= nimmt, bot eine gulle trefflicher Erfahrungen bar. Eben fo batten fich in dem Berrn Gebeimen Rath Leonbard und dem nun verstorbenen Wfarrer Mera thatige Bearbeiter fur Mineralogie gefunben. Das Oublicum fennt bas von beiben in Bemeinschaft mit Dr. Ropp berausgegebene größere

tabellarische Wert. Geheimer Rath Leonhard, der sortdauernd durch seine Zeitschrift wirkt, hat serner eine topographische Mineralogie versaßt, und ehestens haben wir von ihm, Dr. Kopp und Gartner dem jungern, einem sehr verständigen Chemiter und Physiter, eine Einleitung und Borbereitung zur Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen Kupfern zu erwarten. Diese Propädeutif für die Raturgeschichte des unorganischen Reiches, die Frucht einer mehrlährigen mühevollen Arbeit, durch welche eine sehr wesentliche Lücke unserer Literatur ausgefüllt wird, darf von dem wissenschaftlichen Publicum mit gerechtem Vertrauen erwartet werden.

Unterbessen schien es ben genannten Mannern zwedmäßig, die Bemuhungen der Einzelnen auf Einen Punkt zu leiten, um mit gemeinsamen Kräften weiter zu streben. Mitten in den Stürmen der Zeit, im ungeschlichteten Zwiste der Bolker, 1808, wurde der Plan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturvistorischen Bereines gefaßt. Die kleine Zahl der Berbundenen gab dem Sanzen Haltung und Wirklicheit. Bald gesellten sich ihnen andere verdiente Männer aus nahen und fernen Gegenden bet, und so erweiterte sich dieser literarische Bund weit über die Gränzen der heimathlichen Provinz, nach allen Theilen des gelehrten Europa hinans. Ein passendes Local, vom Gouvernement eingeräumt, bot zur Anlage eines Museums Gelegen-

heit. Bon allen Seiten wurde die nuhliche Anftalt durch Gaben bereichert. Indessen blieben die Mittel sehr beschränkt, bis der theilnehmende Karl von Dalberg, 1811, aus seiner Schatulke eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Senuß die Sesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des französischen Rudzugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten Glieber. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hoffunng, das jehige Gouvernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleichmäßig werth achten, die Bestätigung des Locals gewähren, und so der löblichsten Anstalt, die sonst unsehlbar zersstieben wurde, Grund und Dauer verleihen.

Es ift leicht zu erachten, daß bei bem regen Effer ber handner Naturforscher auch mehrere wichtige Sammlungen bier zu finden sepn muffen.

Das Museum ber Wetterauischen Gefellschaft umfaßt alle Zweige bieses Wiffens und war bisher in stetem Junehmen; denn die meisten Mitglieder hatten, nach der klüglichen Corschrift der Gesehe, die Bahl zu rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenvollen Bestimmung rief. Im Sanzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner Allgemeinheit weniger Interesse, als die einem jeden der hiesgen Gelehrten zugehörigen Privats Sammlungen. hier spricht sich das Individuelle mit mehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch ein Wert geschaffen wird,

bas nicht felten ber Preis einer gangen Lebenszeit ist.

Bas die zoologischen Cabinette betrifft, so zeichnen fich darunter vorzüglich die Sammlung des verftorbenen Leisler und die Schaum burgische aus. Die testere ist jedoch, seitbem der Bester ben Ort seines Aufenthalts mit Cassel vertausche, nicht mehr anwesend, und auch die Leislerische wird, da die Erben solche zu veräußern entschlossen find, nicht lange mehr in hanan verbleiben.

Das Andenten bes genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen bier ju feiern, bemerten wir folgenbes : Er beschäftigte fich in fruberen Jahren mit ber Entomologie, fpaterbin aber widmete er fic mit ganger Geele bem Stubium ber Saugetbiere, Bogel und Rifde; indeffen blieb die Ornitbologie für bie langfte Beit ber Begenftanb feiner Rachforioungen. Seine Berbienfte um bie Renntnis vaterlandifcher Bogel nur im Borbeigeben bemerfend, ermabnen wir, daß er die verschiedenen Karbentleiber ber Bogel ju fennen und ju berichtigen bemabt denn die meiften Baffervogel maufen fich amenmal im Jabre, und fo erfceint berfelbe Bogelim Frubling und im Berbfte, in ber Jugend und im Alter, in anderer Farbenhulle. Und fo fammelte er mit regem fleif jebe einzelne Art in ben verschiebenften Karben und Uebergangen. nun felbst Jager und ibm die Runft thierifche Rorper audzustopfen vorzüglich befannt mar, fo erhalt seine Sammlung von mehrern Seiten große Borguge, so daß man ihr, wenigstens in Deutschland, die Meyerische ausgenommen, teine andere an die Seite stellen kann.

Ju den letten Jahren beschäftigte er sich mit dem Studium der Flebermause, da er aber, seinem trefflichen Gedachtnis vertrauend, nichts niederschrieb, so wären seine Erfahrungen für und sämmtlich verloren, wenn nicht ein junger Mann, der lette von seinen Schilern, sich so viel davon zu eigen gemacht hatte, nm eine Monographie dieser seltsamen Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische find alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Größe. Die Reihenfolge aus den susen Gemaffern Deutschlands ist beinahe vollständig, und aus der See findet man viele Eremplare von hoher Schönheit. Die Insectensammlung ist bedentend. Bon sechzehnhundert Nummern machen die Schmetterlinge die größte halfte aus.

Am Soluffe ftebe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er fich der Seilkunde widmete, die Rechte mit gludlichem Erfolg ftudirte und als philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Naturrechts sich Beifall erwarb.

Dr. Gartner, der eifrige und berühmte Pflangenforfder, dem wir die Bildung mander trefflichen Botaniften verdanten, hat fic durch die Mitthetlung vieler fcon getrodneten Pflangenmufter fein

geringes Berbienft um die Biffenfcaft erworben. Rach ber Berausgabe ber bereits erwähnten Betterauifchen Alora, betrieb er fortdauernd und mit unermubetem Rleife das Stubium ber vaterlanbifchen Begetabilien. Er entbedte viele Phanogamen und mehr ale aweihundert Arpptogamen, beren Befdreibung burd feine Deifterband gewiß bochft munfchend= werth ift. Sein Berbarium, vorzugeweise in trop: togamifder Sinfict außerft betrachtlich, ift auf bas zierlichste geordnet. In ber neuern Beit bat fic Gartner auch mit allem Rleife ber vaterlanbifden Boologie gewidmet. Seine Sammlungen von Sangethieren. Bogeln und Rondvlien geben bie Belege baju. Obicon feine auslandifden Ronchplien febr jablreich find und, unter ber Menge, Eremplare von großer Seltenbeit bemerft werben: fo foabt er bennoch feine in ber Umgegend von Sanan gefammelten um vieles bober, indem biefer Sweig bes naturgeschichtlichen Wiffens querft burch ibn in ber Betterau cultivirt murbe. Er verbreitete iene einbeimifden Producte im Rreife feiner Freunde und regte auf diefe Art ein Studium von neuem an, bas in Deutschland faft gang vernachläffigt foien. In früheren Jahren befchaftigte fic Gartner auch mit Chemie, Phyfit und Mineralogie, fo bağ er ben Namen eines Naturforfchers im umfaffenbsten Sinne bes Bortes verbient. Bei bem Sammeln und Ordnen bes Betterauischen Du: feums, und bei ber Medaction ber von biefem naturs historischen Berein herausgegebenen Annalen wirtte er auf das eifrigste. Bu bedauern ist, daß sein Alter und eine durch große Anstrengung geschwächte Sesundheit ihm in diesem Augenblide leine große Thatigseit vergönnen.

Das Mineralien : Cabinet bes Gebeimen Raths Leonbard, über fiebentaufend Eremplare ftart, fonbert fich in eine orpttognoftische und in eine geo: anoftifde Salfte. Die orvitognoftifde Samm: lung findet fic nach der, in der fostematisch-tabellarifden Ueberficht und Charafteriftit der Mineral= forper, angenommenen Claffificationemeife georbnet, wobei jedoch bie burch bas Fortichreiten ber Scienz nothwendig gewordenen Beranderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreulich ift bas Methobifche, meldes fic in Anordnung und Aufftellung ausfpricht. Bei allen Eremplaren ift bas Charaftes riftifde und bie Frifcheit berudfichtigt, und ein bober Grad von Gleichmäßigleit bes Kormats gemabret viel Gefälliges. Rachftbem ift diefe Sammlung um der boben Bollftandigfeit willen bemertend= werth. Man vermist barin fast feine ber neuesten Entbedungen, und bie Suiten welche fie von febr vielen Sattungen aufbemabrt, machen ibr Studium für die Berbaltniffe bes Bortommens ber foffilien wichtig und belehrend: eine bieber viel gu febr vernachläffigte und nun wieber bervorgeforberte Rudfict.

Geheimer Rath Leonhard bat fic burch bie Stif-

tung eines mineralogisch = mercantilischen Justituts Auspruche auf den Dant des Publicums erworben. Es ist diese Austalt förderlich für die Wissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, um, gegen Lausch oder billige Zahlung, Fossilien aus allen Gegenden und Landern, einzeln oder zu spstematischen Sanzen geordnet, zu erhalten. Sedoppeltes Verstrauen gebührt diesem Unternehmen darum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ausschließlich von der Liebe zur Wissenschaft geleitet wird.

Unter ben Bilbungsanftalten jur Runft verbient Die Beidenschule eine febr ebrenvolle Ermabunng. Br. Sofrath Beftermanr, welcher biefem Inflitute, bas vom Staate eine nur magige Unterftubung erhalt, als erfter Lebrer und Director porftebt, bat um baffelbe febr wefentliche Berbienfte, Seit seiner Biebertehr von Beimar ift ber Sinn für die Annst bedeutend geweckt worden, und man bemertt mit Bergnugen, das mander der vermogenben Ginwobner fleine Bilberfammlungen anaulegen beginnt. In ber Beidenfoule finden gegenmartig 250 bis 500 Boglinge Belehrung. Das In-Ritut befist Ronds, Rruchte des Erwerbs ber Lebrer, welche febr nublich gur Aufdaffung von Gemablden und andern Runftgegenstanden verwendet merben fonnten.

And bie wurdige Sattin bes hofrathe Beftermanr wirft thatig fur bas Befte ber Anftalt. Außer biefer Kunftlerin verdienen unter ben biefigen Mahlern bie Namen Tifch bein, Carteret, Berneand, Franz Nidel und Deitert genannt zu werben; ben genialen Kraft und ben durch diefes Studium gebildeten Buri nicht zu wergeffen, die auch in der Ferne ihrer Baterstadt Ehre machen.

Mit der Email : Mahleren beschäftigen sich vorzüglich Carteret und Berneaub, nud beide haben auf den Künstlernamen die gerechtesten Ansprüche. Außer ihnen zeichnet sich auch Fr. Nickel, ein geborner Hananer, der vielt Jahre in Madrid verledt und daselhst bei der Alademie das Amt eines Adjuncten versehen, sehr vortheilhaft in jenem Ineige der Mahleren aus.

Unter den hiesigen Semablbe : Sammlungen gebuhrt der des Ranfmanns herrn 2B. Leister, jungern Bruders des Naturforschers, der Vorzug.

Die hiefigen Bijonterie-Fabriten find ganz besonbers mertwurdig. Sie bestehen seit dem Jahre 1670 und sind als die Pflanzschule ähnlicher Anstalten in mehreren europäischen und deutschen Hauptstädten anzusehen, die indessen ohne Ansnahme das Borbild nicht erreichten. Die Hanauer Arbeiter genießen eines sehr vortheiligsten Auses; überall werden sie gesucht. Die jehigen bebeutendsten Shefd, Gebrüder Eoussalt, Souchai und Collin, Buri, Müller und Jünger, erhalten die Fabriten nicht nur in ihrem Ruse, sondern sind zus gleich bemüht solche mit jedem Lage zu vervollsomm-

en, und fo laft sich mit Babrheit behanpten, daß Hanau Arbeiten liefert, die man weber in Paris noch in London zu fertigen weiß, ja die nicht felten jene bed industribsen Genf übertreffen. Dabei ist noch besondere das Umfaffende ber Atteliers genannter Goldarbeiter, von dem Noben des Matorials bis zur vollendeten Baare in der größten Maunich-faltigleit, zu bemerten.

Die Teppichfabrit von Gru. J. D. Beidier und Comp. verbient um befroillen befonbere Aufmertfamteit, weil in berfelben die unter bem Ramen gezogene Bilton : Teppide befannte Baure in ihrer größten Bollfommenbeit bereitet Man findet nicht allein eine umfaffenbe Budwahl gefchmadvoller Deffins in ben fconften und lebhafteften Karben, fondern ed tann und jebe befonbere Beichnung gefertigt werben. Akfeitom liefert diefe Rabrit nichtgeschorne und bochgofchorne Terriche auf Sammetart, Benegianifche und Soutt: lanbifde Teppiche u. f. w. Die fruherbin frattgehabte Bereinigung von Solland mit Frantecich war dem Abfan febr nachtheilig, nad die beutfien Sofe waren es faft allein, welche während biefer Frift ber Rabrit Befchaftigung barboten.

Anch die Fabrit ber feibenen Capeten verbient Erwähnung, indem fie in früheren Zeiten die meiften deutschen Sofe mit den geschmadvollsten Moneublements versah. In der fturmischen Poriodo ber letten gehn Jahre aber fanden es die Unternehmer, die Brüder. 28 lachi erre, für rathsamer, dar felche Baaren bereiten zu lassen die allen Elassen dienen. Go sind überhäupt die Bollen: nud Selden: Fahri: ten in Hanan, welche dem Aunstsun weniger als dem allgemeinen Bedürsnis entsprechen, non entsichtedenem Nuhen auf Volkimenge und Exportation gewesen; und jeht vermag man die Hossung zu kassen; daß der offene Gespandel, auch dieser Fabrissabt einen Theil ihred vanmaligen. Flores mies der verschaffen werde.

### Alfhaffenburg.

Auch hier befinden sich altdentsche Gemahlbe and ausgehobenen Aloftern: von Grunwald und andern, vielleicht auch von Durer, und sonst noch wenige, aber schäßenswerthe Aunstwerke. Gollte von den fast bie zur Beschwerlichteit zahlreichen Schäßen der Hauptstadt einiges hierber gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht ausgestellt werden, so erhielte dieser mobigelegene Ort menigtens einigen Ersat für das was er durch die Entstennung des Hoses verlor. Mancher Fremde murde hier gern verweilen.

Jeht da die in Paris aufgehäuften Schaft mieber das Froie fuchen und, über Europa ausgefäet, einzeln aufeigen und nuben, fo mar'es groß, wenn die höchen deutschen Regierungen fich beeiferten jeber Art, unichabare haudzeichunden ber großten Meifter, fo gut altere als neuere chinefische
und japanische Arbeiten, Gladgeschiere dunch Materie, Form und Scheiffanst lostbar; und fo iftafte
man fortfahren ein angemeines Bild einer unsterhaften Annstrammlung auszuseken, nud man wurde
bennoch das Gange nicht ergrunden:

So finden fich 3. B. eine große Anzahl altbeuticher Kirchengemablbe, welche, reftaurirt und aufgefrischt, einer Scheincapelle zur vorzuglichsten Bierde
dienen murben.

Was jedoch beinahe noch mehr als die Schahe selbst den Beschauer auspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich immer fortbildenden, anmerkt. Alle Facher sind im Bewegung; überall schließt sich etwas Reues an; überall sügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den schaffenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Koln die Sammlung des herrn von hühlsch dem Darmstädtischen Auseum misgonnte, so freut man sich bier des gludlichen Geschick, welches diesem Chaos zu Theil ward, entwicklt, gesondert und einer schon lebendig geordneten Welt einverleibt zu werden.

Eine naturbiftorifche Sammlung von gleichem Reichthum und Bollffandigfeit fieht biefer Aunstfamiliung zur Seite. Ju hellen Galerien aufgeordnet finden fic die brev Reiche ber Ratur, an welchen immer durch thatige Manner Reinlichkeit erhalten, bas Erfrenliche fur ben Beidauer vermebrt, und die Odnung für den Biffenden und Bifbegierigen immer flarer eingerichtet wird. Wenn auch bievon mer im Allgemeinen die Rebe-fenn fann, fo barf man wenigstens inebefonbere ber Sammlung gebenfen , welche ber vergleichenden Anatomie gemibmet, jene mertwurdigen Roffilien, Refte ber gigantifden Thiere aus der Urgeit, wie fie in dem meiten Rheinthale fo oft ausgegraben merden, geord= net und erhalten por Augen ftellt. Rubrend mar es bem Befchauer viele Stude bier zu finden, welche von dem verblichenen Jugendfreunde Mert mit Liebe und Leibenfchaft gefammelt, nun burch lanbesberrliche Reigung und durch Gorgfalt eines nadfolgenden Raturforidere bier gerettet und geficbert lagen.

Much fand man jenen Bunfch schon erfillt, daß namlich feltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen seben wird, neben andern wirklichen Seltenheiten aufgestellt würden. Das ungeheure Seweih, wie man sie in Irland ansgräbt, ward zu Bewunderung des Auschauenden versuchstheise auf eine Papierstäche gemahlt. Woge der gefaßte Vorsas diesen Gegenstand und ahnliche auf den großen Räumen über den Schränsen abbilden zu lassen, baldigst erfüllt merden.

Eine bodft reiche ebenfo murbig ale reinlich

aufgeftellte Bibliothet fest ben Reifenden alebann in Bermunderung, und erregt in ibm ben Bunfd langere Beit von biefen Schaben Gebrauch machen an tonnen. Bie er benn aud, wenn er vollig fremb und mit biefigen Berbaltniffen gang unbefannt mare, nothwendig auf ben Geift ber einem folden großen Rorper Leben gibt und erhalt, aufmertfam werden mußte. 3hm tonnte nicht einen Augenblid verbor= gen bleiben, bas bie Reigung bes Rurften gu folden Unterhaltungen groß und entichieden fenn muffe; baß er einem einfichtigen Manne, welcher planmaßig und thatig bierin ungeftort wirfen fann, bas volle Bertrauen fcentte; woraus benn wieber folgt, baß bem Borgefesten nur folche Mitarbeiter guund untergeordnet werben, welche in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Paufe und lebereilung, in Giner Richtung fortarbeiten. Freilich wird aldbann eine folde vortreffliche Ginrichtung nicht als ein Bunber erfdeinen, aber boch auf unferm Beltboden, wo Erennung, Unordnung und Billfur fo febr begunftigt ift, mochte fie noch immer munberbar bleiben. Erfreulich wird es alsbann jedem fenn gu feben, bag Ihro Ronigl. Sobeit ber Großbergog fo lange Jahre unter ben ungunftigften Umftanben folde foone Reigung ununterbrochen gebegt; baf Br. Geb. Cabineterath Schletermader bas boofte Bertrauen in foldem Grabe gu verbienen und fich ju erhalten gewußt, und unter feiner Leitung feine herren Gobne ben Runftfamm: lungen und der Bibliothet vorstehen, ja einen physfikalischen Apparat durch Vorlesungen nuhbar machen; daß Hr. Minzmeister Feht den minerasiogischen und geologischen Theil, nicht weniger die Ronchelien: Sammlung, so wie Hr. Oberforstrath Beder das übrige Thierreich besorgt. Findet man nun deim Durchschanen der vielen Sale alles wie aus Einem Susse; bemerkt man, daß in Jahredsrift alles planmästg zugenommen: so wird man wohl den Bunsch hegen, daß jeder Conservator diese Sammlung von der artistischen, antiquarischen, nasturwissenschaftlichen, literarischen, am meisten aber von der ethischen siudiren und zum Vorbilde nehemen möchte.

Daß es auch an thatigen Künstlern nicht fehle, ist bei solchen Begünstigungen wohl zu erwarten. Hr. Oberbaurath Moller sindet in einer Residenz, beren Straßen sich täglich mehr ausbehnen, wo Privatgebäube aufgeführt, öffentliche projectirt werben, sur sein architektonisches Talent erwünschte Gelegenheit. Ferner hat er sich seit mehren Jahren auch mit Abbildung altbeutscher Bauwerke beschäftigt, und das Boissere'sche Domwerk wird von seinem Fleiß und Senauigkeit, so wie von seinem Geschmad das unzweidentigke Zeugniß ablegen. Der neuentdeckte Originalriß des Kölner Doms ist in seinen Handen, und ein Facsimile desselben wird im Gesolge des Boissere'schen Werks von ihm herausgegeben; und so wird ihm denn auch die Ges

en, und fo lift sich mit Babrheit behaupten, daß Hanan Arbeiten liefert, die man weber in Paris noch in London zu fertigen weiß, ja die nicht felten jene des industribsen Genf übertreffen. Dabei ist noch besonders das Umfaffende der Atteliers genannter Goldarbeiter, von dem Roben des Matorials bis zur vollendeten Baare in der größten Mannich-

faltigfeit, zu bemerten.

Die Leppichfabrit von fru. J. D. Beister und Comp. verbient um befroiffen befonbete Mufmertfamteit, weil in berfelben bie unter bem Ramen gezogene Bilton : Ceppice befannte Bante in ihrer großten Bollemmenheit bereitet Man finbet nicht allein'eine umfaffente Wirds wahl gefchmadvoller Deffind in den fconfien und lebhafteften Farben, fondern es fann and jebe befondere Beichnung gefertigt werben. Mußeitomi litfert diefe fabrit nichtgeschorne und hochgeschorne Teppide auf Sammetart, Benegianifche und Schott: lanbifde Teppide u. f. w. Die frugerfin fattgehabte Wereinigung von Solland mit Brantecid mar dem Abfag febr nachtbeilig, nab bie beutfchen Sofe maren es faft allein, welche mabrend biefer Griff ber Sabrit Beftaftigung barboten.

Anch die Fabrit ber feibenen Capeten verbient Erwähnung, indem fie in friberen Zeiten die meisten deutschen Sofe mit den geschmadvollen Amensbienents versah. In der ftirmischen Poriode ber letten zehn Jahre aber fanden es die Unternehmer,

ble Brider. 28 lachi erre, für rathfamer, um felche Waaren bereiten zu lassen bie allen Classen dienen. Go sind überhaupt die Wollen = nud Selden Jahristen in Hanny welche dem Annstyliun weniger als dem allgemeinen Bedärfniß entsprechen, non entsschiedenem Nuhen auf Volkdmenge und Exportation gewesen; und jeht vermag man die Hoffnung zu fassen, das der offene Geshandel, auch dieser Fabrisstadt einen Theil ihred numaligen, Flored miesder verschaffen werde.

## Afchaffenburg.

Auch hier befinden sich altdeutsche Gemablbe aus aufgehobenen Albstern: von Grunwald und andern, vielleicht auch von Durer, und sonst noch wenige, aber schäßenswerthe Aunstwerte. Sollte von den sast bis zur Beschwerlickeit zahlreichen Schäßen der Hauptstadt einiges hierher gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht ausgestellt werden, so erhielte dieser wohlgesegene Ort menigstens einigen Ersat für das was er durch die Entsternung des Hoses verlor. Mancher Fremde murde hier gern verweilen.

Jeht da bie in Paris aufgehäuften Schafe wieber bas Freie fuchen und, über Europa ausgefäet, einzeln aufeigen und nuben, fo mar' es groß, wenn die höchten deutschen Regierungen sich beeiserten jeber Art, unschabbare handzeichungen ber größten Meister, so gut altere als neuere chinefische
und japanische Arbeiten, Glasgeschirre bunch Materte, Form und Schleiffanft koftbar; und fo mußte
man sortsahren ein angemeines Bilb einer musterhaften Annstrammiung unfanstellen, und man wurde
bennoch das Ganze nicht ergründen.

So finden fich 3. B. eine große Anzahl altbeuticher Kirchengemablbe, welche, reftaurirt und aufgefrischt, einer Scheincapelle zur vorzuglichsten Lierbe dienen murben.

Bas jedoch beigahe noch mehr als die Schäte selbst den Beschauer auspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich immer sortbildenden, anmerkt. Alle Fächer sind im Bewegung; überall schließt sich etwas Reues an; überall sügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den schaffenden und ordnenden Beist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Köln die Sammlung des herrn von hubsch dem Darmstädtischen Ruseum misgonnte, so freut man sich hier des gludlichen Geschick, welches diesem Chaos zu Theil ward, entwicklt, gesondert und einer schon lebendig geordneten Welt einverleibt zu werden.

Eine naturbiftorische Sammlung von gleichem Reichthum und Bolffandigkeit steht biefer Aunstsammlung zur Seite. Ju hellen Galerien aufgeord:

net finden fic die bren Reide ber Matur, an welchen immer burd thatige Manner Reinlichfeit erhalten, bas Erfrenliche fur ben Beichauer vermehrt. und bie Donung fur ben Biffenden und Bifbegierigen immer flarer eingerichtet wirb. Wenn auch bievon mer im Allgemeinen bie Rebe fenn tann, fo darf man-menigstens inebefondere der Sammlung gebeuten, welche ber vergleichenden Anatomie gemibmet, jene mertwurdigen Roffilien, Refte ber gigantifden Ebiere aus ber Urgeit, wie fie in bem meiten Rheinthale fo oft ausgegraben merden, georb= net und erhalten vor Augen ftellt. Rubrend mar es bem Beidauer viele Stude bier zu finden, welche von dem verblichenen Jugendfreunde Dert mit Liebe und Leidenschaft gesammelt', nun durch lanbesberrliche Meigung und durch Sorafalt eines nadfolgenden Naturforfdere bier gerettet und geficbert lagen.

Much fand man jenen Bunsch schon erfüllt, daß namlich seltene Naturgegenstände, die man schwerlich je mit Augen sehen wird, neben andern wirklichen Seltenheiten ausgestellt würden. Das ungehenre Geweih, wie man sie in Irland ausgräbt,
ward zu Bewunderung des Anschauenden versuchsweise auf eine Papierstäche gemahlt. Moge der gefaste Vorsat diesen Segenstand und ähnliche auf
den großen Räumen über den Schränten abhilden
zu lassen, baldigst erfüllt merden.

Eine hochft reiche ebenfo murdig ale reinlich

aufgestellte Bibliothet fest ben Reifenben alebann in Bermunderung, und erregt in ibm ben Bunich langere Beit von biefen Schaben Gebrauch machen au tonnen. Bie er benn aud, wenn er vollig fremb und mit biefigen Berbaltniffen gang unbefannt mare, nothwendig auf den Geift der einem folden großen Rorper Leben gibt und erhalt, aufmertfam werden mußte. 36m tonnte nicht einen Augenblid verbor= gen bleiben, bag bie Reigung bes Fürften gu folden Unterhaltungen groß und entichieden fenn muffe; baß er einem einfichtigen Manne, welcher planmaßig und thatig bierin ungeftort wirfen fann, bas volle Bertrauen fcentte; worand benn wieber folgt, baf bem Borgefesten nur folde Mitarbeiter guund untergeordnet werden, welche in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Paufe und Uebereilung, in Einer Richtung fortarbeiten. Freilich wird alebann eine folde vortreffliche Ginrichtung nicht als ein Bunber ericeinen, aber boch auf unferm Beltboden, wo Trennung, Unordnung und Billfur fo febr begunftigt fit, mochte fie noch immer wunder-Erfrenlich wird es alebann jebem bar bleiben. fenn an feben, bag Ihro Ronigl. Sobeit ber Grof. bergog fo lange Jahre unter ben ungunftigften Umftanben folde icone Reigung ununterbrochen gebegt; baß Br. Beb. Cabineterath Schleier: macher bas bochfte Bertrauen in foldem Grade gu verdienen und fich zu erhalten gewußt, und unter feiner Leitung feine herren Sohne ben Runftfamm: lungen und der Bibliothet vorstehen, ja einen physsitalischen Apparat durch Borlesungen nuhbar machen; daß Hr. Münzmeister Feht den minerasiogischen und geologischen Theil, nicht weniger die Konchvlien Sammlung, so wie Hr. Obersorstrath Beder das übrige Thierreich besorgt. Findet man nun deim Durchschauen der vielen Sale alles wie aus Einem Suse; bemerkt man, daß in Jahredsrift alles planmäßig zugenommen: so wird man wohl den Bunsch hegen, daß jeder Conservator diese Sammlung von der artistischen, antiquarischen, naturwissenschaftlichen, literarischen, am meisten aber von der ethischen studiren und zum Borbilde nehmen möchte.

Daß es auch an thatigen Kunstlern nicht fehle, ist bei solchen Begunstigungen wohl zu erwarten. Hr. Oberbaurath Moller sindet in einer Residenz, deren Straßen sich täglich mehr ausdehnen, wo Privatgebäube aufgeführt, öffentliche projectirt werben, für sein architektonisches Talent erwäuschte. Gelegenheit. Ferner hat er sich seit mehrern Jahren auch mit Abbildung altbeutscher Bauwerke beschäftigt, und das Boissere'sche Domwerk wird von seinem Fleiß und Senauigkeit, so wie von seinem Geschmad das unzweidentigke Zengniß ablegen. Der neuentbeckte Originalriß des Kölner Doms ist in seinen Handen, und ein Facssmile desselben wird im Gesolge des Boissere'schen Werks von ihm herausgegeben; und so wird ihm denn auch die Ges

schichte ber bentschen Bankunft die fconften Beitrage verbanken, indem er die alten Gebäude feines Besgirts in Muing, Oppenheim, Worms, Speier, Frankfurt u. f. w. ju zelchnen und in Ampfer-stermen zu lassen beschäftigt ift.

herr Primaveft, rubunlichst bekannt burch eigenhandig radirte laubschaftliche Danftellungen, arbeitet fleißig immer fart. Er hat die mubfame Ausbeite unternommen, die Rheingegenden, von den beiben Quellen berab, nach der Ratur zu zeichnen. Dus darans entstehende Wert wird heftweise nehft einer kurzen Beschieribung berandsommen, und so werden auch auf diesem Wege die an den deutschen Hauptsluß gränzenden Merkwärdigkeiten kunstlerisch in Verbindung gebracht.

#### Deibelberg.

Diese Stadt, von so mander Seite merkwarbig, befchäftigt und unterhalt ben Besuchenden auf mehr als Eine Weise. Der Weg jedoch, welchen wir zu unsern Iweden eingeschlagen haben, führt und zuerft in die Sammlung alter Gemählbe, welche, vom Riederrhein heranfgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Orts, ja der Gegend angesehen werden kann.

Indem ich nun bie Boifferee'iche Sammlung nach einer jahrigen Paufe, jum zweptenmal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer einbringe, auch

nicht abgeneigt bin , barüber ein Bort öffentlich ansmitreden, fo begegnen mir alle vorgefühlten Schwierigfeiten: benn meil aller Worzug der bilbenben Sunft berin befteht; bas man ihre Darftelleingen mit Borten gwer andenten, aber nicht ausbriden tont. fo weiß ber Ginfichtige, baß er in. foldem galle ein linmoglides übernahme, wenner fic nicht zu feiner Babn felbft Dag und Biel feben mollte. Da erteunt er benn , bag anf biftoris fchen Bege bier bas Reinfte und DuBlidfte au mirfen ift:, er wird ben Borfas faffen, eine-fo wohl. versebene und wohl geordnete Sammlung baburd. au ehren, daß er nicht femobl von ben Bilbern felbit als von ihrem Bezug untereinander Rechenschaft au geben trachtet; er wied fic por Bergleichungen nach angen im Gingelnen buten, ob er gleich bie Runftevode von welcher bier bie Rebe ift, aus ent: fernten burd Beit und Ort gefdiedenen Runfithatinteiten ableiten mus. Ind fo wird er ben toftbaren Werten, mit benen-wir und gegenwärtig befdiftigen, an ibrem Das volltammenes Recht wis berfahren laffen und fie bergeftelt bebaudeln , bas ibnen der grandliche Gefdichtstenner gern ibre Stellein bem großen Kreife ber allgemeinen Aunftweltanweisen mag.

Als Einleitung hiezu, und dumit das Befon: bere diefer Samulung dentlicher hervortrete, ift vor allen Dingen ihre Enbstehung zu bedeuten. Die -Gebender Boifferee, welche solche in Gesellschaft 3

mit Bertram gegenwartig befiben, und ben Benuß berfelben mit Runftfreunden auf bas offenfte theilen, waren früher bem Raufmannftanbe geweibt, und batten auf biefen 3met ibre Studien fowobl an Saufe ale auswarte in großen Banbeleftabten ge= richtet. Indeffen fuchten fie gugleich einen Erieb nach beberer Bilbung an befriedigen, woan fe icone Gelegenheit fanden, als auf die Rolner neuerricha tete Soule porzugliche beutiche Manner ju Lebrern berufen murben. Daburd gewannen fie eine jenen Begenben feltenere Ausbildung. Und obgleich ib= nen, die fich von Jugend auf von alten und neuen Runftwerfen umgeben gefeben, Freude baran und Liebe berfelben angeboren und anergogen fenn mußte, fo war es bod eigentlich ein Bufall, ber bie Reis gung bergleichen ju befigen erwedte, und ju bem lobensmurbigften Unternehmen ben Anlag gab.

Man erinnere sich jenes Junglings, ber am Strande bes Meeres einen Auberpsiod sand, und durch das Wohlgesallen an biesem einsachen Wertzeng bewogen, sich ein Ruber, barauf einen Kahn, biezu Mast und Sezel anschaffte, und sich erk an Ufersahrten vorübend, zuleht muthig in die See stach, und mit immer vergrößertem Fahrzeng endlich zu einem reichen und glüdlichen Kauffahrer gedieh. Diesem gleich erhandelten unsere Jünglinge zusällig eines der auf den Erdbel gesprengten Kirchenbilder um den geringsten Preis, bald mehrere; und indem sie durch Besit und Weieberherstellung

immer tiefer in den Werth folder Arbeiten eindrangen, verwandeite sich die Reigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntnis im Besit guter und vortrefflicher Dinge immer vermehrte, so daß es ihnen teine Ansopserung schien, wenn sie durch tostspielige Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Unternehmen, einen Theil ihres Bermögens so wie ihre gange Zeit auf die Anssihrung des einmal gesasten Borsabes verwendeten.

Jener Exieb, die alten bentschen Bandenkmale ans der Bergeffenheit ju ziehn, die beffern in ihrer Reinheit darzustellen, und dadurch ein Urtheil über die Berschimmerung dieser Bauart festzuschen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben den andern fort, und sie sind nun im Stande, ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwerk herauszugeben, und eine aus zwephundert Bildern bestehende Sammlung vorzuweisen, die an Seltensheit, Reinheit, glüdlicher Erhaltung und Wiedersherstellung, befonders aber an reiner geschichtlicher Kolge, ihres Gleichen schwerlich haben möchte.

tim nun aber fo viel als es mit Borten gescheben tann, hierüber verständlich ju werden, muffen wir in altere Zeiten zurudgeben, gleichwie berjenige, ber einen Stammbaum ansarbeiten soll, soweit als möglich von ben Zweigen zur Burzel bringen muß; wobei wir jedoch immer voraussehen, daß dem Leser biese Cammlung entweber wirklich ober in Gedanten gegenwärtig sep, nicht weniger, daß er foufifge Aunstwerfe beren wir etwähnen gloth:
falls tenne, und mit michternein Ginn fich ernsticht mit und unterrichten wolle.

Onrch militarisches und politisches Unbeil war das romischenchen auf einen Grad von Newirrung und Erniedrigung gesunten, das gute Anstalten jeder Art und also auch die Runftserthreit von der Erde verschwanden. Die noch vor weichten Jahr- hunderen sollogie und heenet Wosen udlig verloven, wie einst die Muhaen dieser sofor emisdrigten Zeisen den dentlichken Beweis geben, wo eine Ungahl Raiser und Raiserlinge sich wicht entehet funden, in der frahenhaftesten Gostalt auf den schlechten Rubserpfennungen zu erscheinen, und ihren Goldatien, sach den kannenlich zu erscheinen, und ihren Goldatien, sach dem kannenlich zu genden.

Der driftlichen Kirche dagegen find wir die Erhaltung der Aunst, und war es auch uur als Junten unter der Asche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche sittlich-sanstunkthige Lehre jene aufere träftig-sunliche Kunst ablehnen, und ihre Berte wo nicht gestiden doch autsernen mußte; so lag doch in dom Geschichtlichen der Religion ein so vielsacher, ja nuendlichen Game als in feiner andern, und daß bieser, seibst ohne Wollen und Juthun der neuen Bebenner, aufgehen wurde, lag in der Nutur. Die none Religion bekannte einen obersten Gott,

nicht fo toniglich gebucht wie Bend, aber menfchlider ! benn er ift Bater eines gebeimnisvollen Sobnet, ber bie fittlichen Eigenschaften ber Gottheit auf Erben barftellen follte. Bu beiben gefollte fich eine flatternde unfdulbige Caube, ale eine geftal= tete und gefühlte Rlamme, und bilbete ein mun= berfiemes Riceblatt, mo umber ein feliges Grifterder in ungabligen Abftufungen fic verfammolte. Die Mutter joned Gubnes tonute ale bie reinfte Der Frauen verehrt werben ; benn fcon im beidnis feben Alterthum mar Jungfraulichleit und Mutterforft verbinden bentbar. Bu ibr tritt ein Greie, und: von oben ber wird eine Diffheirath gebillich, bemit es bem neuechornen Gatte nicht an einem itoffchen Bater ju: Schein nab: Affege fellen moge.

. Mad mun beite Erwachfen und bei enblicher Chitigfeit biefes gottlich menfchiche iBefen für Ungie: pungefruft audübt, geigt und bie Maffe und Man: nichfaltigfeit feiner Jainger und Aubanger, mann: liden und weibliden Gefdiedte, die fic, an Miter und Charefteren verschieben, um ben Ginen verfanmieln ; bie and bet Mengeihrevortedenben Apo: ftet, bie vier Unnafenfdreiber, fa mande Befenner aller Art und Stante, und von Sterbanus an, eine Reibe Martvrer.

Granbet fic nun ferner biefer neue Bund auf einen attern, beffen lieberlioferungen bis gu Er: fchaffung ber Belt reiden und and mehr bikorisch als dogmatifch find; bringen mir bie enffen Eitern, die Erzodier und Richter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren jeder sich besonderst auszeichnet ober auszuzeichnen ist: so sehen wir wie maturlich es war, daß Anust und Kirche in einander verschmolzen und Eins ohne das Andere nicht au besteben schien.

Wenn baber die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spat in's Besondere verlor, so hatte die christliche den Vortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgeben zu tonnen, um sich nach und nach in's Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Menge historischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, das von jeder bedeutend charatteristische Handlungen gerühmt werden; das ferner der nene Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzusinden bemüht war, und sowohl distorisch irdische als himmlisch geistige Bezuge auf tausendsache Weise auspielten: so sosten freilich auch in der dildenden Kunst der ersten christlich lirchlichen Jahrhunderte schine Denkudler übrig geblieben sepn.

Allein die Belt war im Ganzen zu febr vermorren und gebrudt; die immer machsende Unordnung vertried die Bildung aus dem Besten; nur Byzanz blieb noch ein fester Sis für die Kirche und die mit ihr verbundene Kunst.

Jeboch hatte leiber in biefer Epoche ber Orient schon ein trauriges Ansehn, und mas die Runft betrefft, blubten jene obgenannten Individualitäten

nicht fogleich auf, aber fle verhinderten boch, baf ein alter ftarrer mumienbafter Stol nicht alle Bebeutfamteit verlor. Man unterfchied immerfort Die Gestatten; aber biefen Unterschied fühlbar gu maden forieb man Rame fur Rame auf bas Bilb, ober unter baffelbe, bamit man ja unter ben immer baufiger und baufiger werdenden Beiligen und Martorern nicht einen fatt bes andern verehrte, fonbern einem feben fein Recht wie billig bewahrte. Unb fo wark es benn eine firchliche Angelegenheit bie Bilder zu fertigen. Dieß geschab nach genauer Borforift, unter Anfficht ber Geiftlichfeit, wie man fie benn and burd Beibe und Bunber bem einmal bestehenden Gottesbienfte vollig aneignete. Und fo werben bis auf ben beutigen Lag bie unter ben Glaubigen ber griechischen Rirde ju Saufe und auf Reisen verehrten Anbachtebilber in Gusbal, einer Stadt bes ein und zwanzigften Gouvernements von Rufland, und beren Amgebung, unter Auflicht ber Geiftlichteit gefereigt; baber benn eine große Ueber= einstimmung erwachsen und bleiben muß.

Rehren wir nun nach Bugang und in jene besprochene Zeit zurud, so läßt sich bemerken, daß die Religion selbst burchaus einen diplomatische pedantischen Charafter, die Feste hingegen die Gestalt von Hof- und Staats-Festen annehmen.

Diefer Begrangung und hartnadigteit ift es auch zuzuschreiben, baß felbst bas Bilberfidemen ber Runft keinen Bortheil gebracht hat, indem die

bei bem Siege ber Sauptparten wieber hergestellten Bilber ben alten vollig gleich fepn mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Bie fich aber bie triftefte aller Erscheinungen eingeschlichen, daß man, wahrscheinlich aus ägpptischen, athiopischen, abpsfinischen Anlässen, die Mutter Gottes braun gebildet, und bem auf dem Euche Beronica's abgebruckten Heilandsgesicht gleichfalls eine Mohrenfarbe gegeben, mag sich bei besonderer Bearbeitung der Kunstgeschichte jenes Eheild genauer nachweisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach immer mehr verkämmerten Justand, bessen völlige Auslösung immer noch später erfolgte, als man hätte vermuthen sollen.

Sier muffen wir nun bentlich ju machen fuchen, mas die Bojantinische Schule, von ber wir wenig Lobliches ju sagen wußten, in ihrem Innern noch für große Berdienstef mit fich trug, die aus der hohen Erbichaft alterer griechischer und romischer Borfahren kunstmäßig auf sie übergegangen, gilbenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir sie fruher nicht mit Unrecht mumisirt genannt-haben, so wollen wir bebenten, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei vertrodneten und verharzten Musteln, bennoch die Gestalt bes Gebeins ihr Recht behaupte. Und so ift es auch hier, wie eine weitere Aussubrung zeigen wird.

Die hochfte Aufgabe der bilbenden Annft ift, einen bestimmten Raum gu vergieren, ober eine Bierbe'in einen unbestimmten Raum gu feben; aus biefer Forderung entfpringt alles was wir funstagerechte Composition beißen. Hierin waren bie Griechen und nach ihnen bie Romer große Meister.

Alles mas und baber als Bierbe anfprechen foll, muß gegliebert fenn und gwar im bobern Ginne, daß es aus Theilen bestebe, bie fich wechselsweise auf einander beziehen. hiegu wird erfordert, daß es eine Mitte babe, ein Dben und Unten, ein Suben und Druben, woraus zuerst Symmetrie entsteht, welche, wenn fie bem Berftande vollig faflich bleibt, die Bierbe auf ber geringften Stufe genannt merben fann. Je mannichfaltiger bann aber bie Glieber merben, und je mehr jene anfangliche Symmetrie verflochten, verftedt, in Gegenfagen abgewechfelt, als ein offenbares Geheimniß vor unfern Augen ftebt, befto angenehmer wird die Bierbe fenn, und gang volltommen, wenn wir an jene erften Grundlagen babei nicht mehr benten, fondern als von einem Billfurliden und Bufalligen überrafct werben.

An jene strenge trodne Symmetrie hat sich bie Byzantinische Schule immerfort gehalten, und obgleich badurch ihre Bilder steif und unangenehm merden, so tommen doch Fälle vor, wo durch Abewechslung ber Gliederstellung, bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Anmuth herevorgebracht wird. Diesen Borzug also, ingleichen jene obengerühmte Mannichsaltigkeit der Gegen-

stande alt = und neutestamentlicher lieberlieferungen, verbreiteten diese oftlichen Aunst = und Handwerks = genossen über die damals gange bekehrte Welt.

Bas hierauf in Italien fich ereignet, ift allge= mein befannt. Das praftifche Calent war gang und gar verschwunden, und alles was gebildet werden follte bing von den Griechen ab. Die Thuren bes Tempels St. Paul, außerhalb ber Manern, murden im eilften Jabebundert au Conftantinopel gegoffen und die Kelder derfelben mit eingegrabenen Riguren abschenlich verziert. Bu eben biefer Beit verbreiteten fich griedifde Mableridulen burd Stalien; Conftantinopel fendete Baumeifter und Duffivarbeiter, und biefe bebedten mit einer traurigen Runft ben gerftorten Beften. Als aber im brev-Bebnten Jahrhundert bas Gefühl an Babrbeit und Lieblichteit ber Ratur wieber aufmachte, fo ergriffen bie Italianer fogleich bie an ben Bozantinern gerühmten Berbienfte, Die fommetrifche Composition und den Unterfdieb ber Charaftere. Diefes gelang ihnen um fo eber, als fich der Ginn fur Form fonell berverthat. Er konnte bei ihnen nicht gang untergeben. Drachtige Gebaube bes Alterthums ftanden Jahrhunderte vor ihren Mingen, und bie erhaltenen Theile der eingegangenen oder gerftor: ten murben fogleich wieber zu firchlichen und offentlichen 3meden benutt. Die berrlichften Sta: tuen entgingen bem Berberben, wie benn bie beiben Roloffen niemals verschüttet worben. und so

war benn auch noch jede Erummer gefialtet. Der Romer besonders tounte ben gus nicht niederfenen ohne etwas Geformtes ju berühren, nicht feinen Garten, fein Kelb bauen, obne bas Rofflichfte an ben Tag ju fordern. Bie es in Giena, Aloreng und fonft ergangen, barf und bier nicht aufhalten, um fo weniger als ieder Runftfreund fic fowohl bieruber ale über die fammtlichen fcon befprodenen Gegenftanbe and bem bichft fcabbaren Wert des herrn d'Agincon et auf das genaufte unterrichten fann.

Die Betrachtung jeboch, bag bie Benetianer als Bewohner von Ruften und Rieberungen den Sinn der Farbe bei fich fo balb aufgeschloffen gefühlt, ift und hier wichtig, da wir fie als Uebergang ju den Miederlandern beungen, bei benen wir biefelbe Gigenibaft antreffen.

Und fo nabern wir und benn unferm eigentlichen Biele, bem Rieberthein, welchem ju Liebe mir jenen großen Umweg ju maden nicht angestanden.

Nur mit menigem erinnern wir und, wie bie Ufer biefes berrlichen Finffes von romifchen Seeren durchjogen, friegerisch befestigt, bewohnt und fraftig gebildet worden. Fuhrt nun fogar bie bortige porguglichke Colonie ben Ramen von Germanicus Gemablin, fo bleibt und mohl tein Zweifel, baf in jenen Beiten große Aunftbemilbungen bafelbft ftatt gefunden : benn es mußten ja bei folden Anlagen Rankler aller Art, Baumeifter, Bilbhauer, Topfer

und Mungmeister mitwirfen, wie und die bielen Meste bezeugen tonnen, die man ausgrub und ausgrabt. In wiefern in spaterer Beit die Mutter Constantins des Großen, die Gemahlin Otto's hier gewirft, bleibt ben Geschichtforschern zu untersuchen. Unfere Absicht sobert es mehr, der Legende naher zu treten und in ihr ober hinter ihr einen welthistorischen Sinn anszuspahen.

Man last eine britannifde Dringeffin Urfula aber Rom, einen afritanifden Dringen Gereon gleichfalls über Rom nach Roln gelangen; jene mit einer Schaar von eblen Jungfrauen, biefen mit einem Belbendor umgeben. Schatffinnige Manner, welche burd ben Duft ber Ueberlieferung bindurchichanen, theilten bei biefen Ueberlieferungen folgenbes mit: Benn amen Barteven in einem Reiche entfteben und fic unwiderruflich von einen: ber trennen, wird fic bie fomachere von bem Dittelpuntte entfernen und ber Grange gu nabern fuchen. Da ift ein Spielraum fur Ractionen, ba: bin reicht nicht fogleich ber tprannifde Bille. Dort macht allenfalls ein Drafeet, ein Stattbalter fic felbit burd Digvergnugte ftart, indem er ibre Gefinnungen, ihre Meinungen bulbet, begunftigt und wohl gar theilen mag. Diefe Anfict bat fur mich viel Reig, benn wir haben bas abuliche ja gleiche Shanfpiel in unfern Tagen erlebt, welches in grauer Borgeit auch mehr als Einmal ftattfanb. Eine Schaar ber ebelften und brapften driftlichen

Musgemanderten, eine nach ber andern begibt fich nach ber berühmten icon gelegenen Agrippinifden Colonie, wo fie wohl aufgenommen und gefdust eines heitern und frommen Lebens in ber herrlichften Begend genießen, bis fie ben gewaltfamen Maßregeln einer Gegenparten fdmahlich unterliegen. Betracten wir die Art des Martorthums, wie Urfula und ibre Gefellicaft daffelbe erlitten, fo finden wir nicht etwa jene abfurben Geschichten wieberholt, wie in bem beftialifden Rom garte unschuldige bobergebildete Menfchen von Bentern und Thieren gemartert und gemorbet werden, jur Schauluft eines mabnfinnigen unteren und oberen Dobels: nein, wir feben in Roln ein Blutbab, bas eine Parten an der andern ausubt, um fie foneller aus dem Bege au raumen. Der über bie ebeln Jungfrauen verbangte Morb gleicht einer Bartholomausnacht, einem Geptembertage; eben fo fceint Bereon mit ben Seinen gefallen gu fevn.

Burbe nun ju gleicher Zeit am Oberrhein bie Thebaische Legion niebergemepelt, so finden wir und in einer Epoche, wo nicht etwa bie herrschende Partep eine heranwachsende ju unterbrucken, sondern eine ihr zu Kopf gewachsene ju vertilgen ftrebt.

Alles bisher Gefagte, obgleich in möglichfter Rurge boch umftandlich ausgeführt, war hochft northig, um einen Begriff der niederlänhischen Aunstschule zu grunden. Die Byzantinische Mahlerschule hatte in allen ihren Berzweigungen mehrere Jahre

wie über ben ganzen Westen auch am Abein geherrscht, und einheimische Sesestun und Schiler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher sich benn auch manches Trodne, sewer bistern Schule völlig Nehnliche, in Köln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharatter, die klimatische Einwirkung, ihnt sich in der Aunstzeschichte viellzicht nirgend so schon hervor als in den Rheingegenden, deshalb wir auch der Suwickelung dieses Punktes alle Sorgfalt gönnen und unserem Bortrag freundliche Ausmerkamkeit erbitten.

Bir übergeben die wichtige Epoche in welcher Carl ber Große die linte Rheinfeite von Maing bis Machen mit einer Reibe von Refibengen bevflangte, meil bie daraus entfrinngene Bilbung auf die Mablerfunft, von ber wir eigentlich reben, feinen Ginfing batte. Denn jene orientalifche buftere Erodenbeit erheiterte fich auch in biefen Segenden nicht por dem drepzehnten Jahrhundert. Run aber bricht ein frohes Naturgefühl auf einmal burch, und awar nicht etwa als Nachahmung bes einzelnen Birtlichen, fondern es ift eine bebagliche Angenluft, bie ach im allgemeinen über bie finnliche Welt aufthut. Apfelrunde Anaben : und Madden Gefichter, enformiges Manner : und Kranen : Untlig, mohl= babige Greife mit fliegenben ober gefrauften Barten , bas gauge Gefchlecht gut , fromm und beitet, und fammtlich, obgleich noch immer charafteriftifc genug, burch einen garten, ja weichlichen Pinfel bargestellt. Eben so verhalt es sich mit den Farben: Auch biefe sind heiter, flar, ja traftig, ohne eigentliche Karmonie, aber auch ohne Buntheit, burchaus dem Auge angenehm und gefällig.

Die materiellen und tednischen Rennzeichen ber Gemablbes bie wir bier Garatterifiren, find ber Golbarund, mit eingebrudten Beiligenftbeinen um's Saupt, worin der Rame gu lefen. Auch ift die glangenbe Metalifiche oft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, ober burch branne 11mriffe und Schattirungen an vergolbetem Soniswert fdeinbar umgewandelt. Das man biefe Bilber bem drepgehnten Jahrhundert' jufchreiben toune, begengen biejenigen Sirden und Cavellen, mo man fie ihrer erften Bestimmung gemäß noch aufgestellt gefunben. Den ftartften Beweis gibt aber, bag bie Rrengange und andere Raume mehrerer Rirchen und Rlofter mit abnlichen Bilbern, an welchen biefelbigen Mertmale angutreffen, ihrer Erhanung gleichzeitig gemablt gemefen.

Unter den in der Boisserle'schon Sammlung befindlichen Bildern fieht eine heilige Beronica billig
oben an, weil sie zum Beleg des bisher Gesagten von mehreren Seiten dienen kann. Man wird
vielleicht in der Folge entdeden, daß dieses Bild,
was Compasition und Zeichung betrifft, eine hertömmliche Byzantinische heilige Borstellung gewesen.
Das schwarzbraune, wahrspeinlich nachgedunteite,
dorngetronte Antlich ist von einem wundersamen

ebel fdmerglichen Ausbrude. Die Bipfel bes Enchs werben von ber Beiligen gehalten, welche faum ein Drittel Lebensgröße babinter fleht und bis an bie Bruft bavon bebedt wirb. Sooft anmuthig find Mienen und Gebarben; bas Euch ftoft unten auf einen angebenteten Rufboben, auf welchem in ben Eden bes Bilbes an jeber Seite brep gang fleine, wenn fe frunden bochftens fußbobe, fingende Engelden fiben, die in zwep Gruppen fo fcon und tunftlich ausammengeruct find, das die bochte Korberung an Composition baburd volltommen befriebigt wird. Die gange Dentweise bes Bilbes beutet auf eine bertommliche, überlegte, burchgegrbeitete Runft; benn welche Abstraction gebort nicht bagu, die aufgeführten Gestalten in brep Dimensionen binguftellen und bas Gange burchgangig au fombo-- liffren. Die Rorperchen ber Engel, befonbere aber Ropfden und Sandden, bewegen und ftellen fich fo foon gegen einander, bag babei nichte ju erinnern übrig bleibt. Begrunden wir nun biemit bas Rect, bem Bilbe einen Bogantinifden Urfprung gu geben, fo nothigt und bie Anmuth und Beichbeit, womit die Seilige gemablt ift, womit die Rinber dargeftellt find, bie Ausführung bes Bilbes in jene nieberrheinische Epoche ju fegen, die wir icon weitlauftig charafterifirt haben. Es ubt baber, weil es das doppelte Element eines ftrengen Gebantens und einer gefälligen Ansführung in fich vereinigt, eine unglanbliche Gemalt auf die Befdauenden aus;

wozu benn ber Contraft bes furchtbaren mebufens haften Angefichtes zu ber zierlichen Jungfrau und ben anmuthigen Rinbern nicht wenig beiträgt.

Einige großere Tafeln, worauf mit eben fo meis dem angenehmen Dinfel, beiteren und erfreulichen Karben, Apoftel und Rirchenvater, balb Lebend: große awifden golbenen Binnen und anbern arditeltonifd : gemablten Bierrathen, gleichfam als farbige Schnitbilber inne fteben, geben und gu abn= licen Betrachtungen Anlaß, benten aber angleich auf nene Bedingungen. Es ift namlich gegen bas Ende bes fogenannten Mittelaltere die Plaftit and in Deutschland ber Dableren vorgeeilt, meil fie ber Bantunft unentbehrlicher, ber Ginnlichfeit gemäßer und bem Talente naber jur Sand mar. Der Dab: ler, wenn er aus bem mehr ober weniger Manierirten fic burd eigene Anfcaunng ber Birflichfeit retten will, bat ben boppelten Beg, die Rachabmung ber Ratur ober bie Nachbilbung icon porhandener Runftwerte. Bir verfürgen baber in biefer mablerifden Epode bem nieberlanbifden Runft-Ler teinedwege fein Berbienft, wenn wir die grage aufwerfen : ob nicht diefe bier mit lieblicher Beichbeit und Sartbeit in Gemablben aufgeführten, reich, aber frei bemantelten beiligen Ranner, Radbildungen von geschnisten Bildniffen fepen, bie ent= / meber ungefärbt ober gefarbt amifchen abnlichen vergolbeten groitettonifden wirfliden Sonibmerten gekanben, Bir glauben und ju biefer Bermuthung

besonders berechtigt durch die zu den Jason dieser heiligen in verzierten Jahren gemahlt liegenden Schädel, worans wir denn folgern, das diese Wilder ein irgendwo aufgestelltes Welfquiarium mit dessen Jierrathen und Figuren nachalpuen. Ein solches Wild unn wird um desto augenehmer, als ein gewisser Erust, den die Plastit vor der Mahlerep immer vorans hat, durch eine freundliche Wehandiung wurdig hindurch sieht. Alles was wir hier behaupten, mag sich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten alttirchlichen lieberreste eine vorwetheilsfreie Aufmerksamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Ansang des drepzehnten Jahrhunderts Wolfram von Cschildach in seinem Parcival die Mahler von Köln und Macstricht gleichsam sprüchwörtlich als die besten von Deutschland ausschihrt, so wird es niemand wundern, daß wie von alten Bilbern dieser Eegenden so viel Enzes gesagt haben. Nun aber sordert eine neue zu Ansang das sunszeichnten Jahrhunderis eintretende Gpoche unsere ganze Ansmertsamseit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Sheratter abzugewinnen gedenken. She wir aber weitergehn und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Nadlaun vorzüglich gegeben waren.

Wir bemertten fcon oben, bag bie Samptheill=

gen jener Segend eble Jungfrauen und Junglinge gewesen; bağ ihr Cod nichte von ben wiberlichen Bufalligfeiten gehabt, welche bei Darfiellung anderer Martprer ber Runft fo außerst unbequem fallen. Doch jum bochsten Glud mogen es fic bie Mabler bes Miederrheines gablen, daß die Gebeine ber brep morgenlandischen frommen Könige von Mailand nad Soln gebracht murben. Bergebens burchfuct man Gefdicte, Kabel, Ueberlieferung und Legende, um einen gleich gunftigen reichen gemuthlichen und anmuthigen Gegenstand auszufinden, als den ber fic bier barbietet. Smifden verfallenem Gemauer, unter fimmerlichem Obbach, ein nenges borner und boch fcon fich felbft bewußter Anabe, auf der Mutter Schof gepflegt, von einem Greife beforgt. Bor ibm nun bengen fic bie Burdigen und Großen der Belt, unterwerfen der Unmindig-Teit Berebrung, ber Armuth Schate, ber Diebrigfeit Aronen. Ein gablreiches Gefolge fieht vermun: bert über bas feltfame Biel einer langen und befcwerlichen Reife. Diefem allerliebften Gegenstande find bie nieberlandifden Mahler ihr Glud fouldig, und es ift nicht gu verwundern, daß fie benfelben tunftreich gu-wiederholen Jahrhunderte durch nicht ermubeten. Dun aber fommen wir an ben michtigen Schritt, welchen bie rheinische Runft auf ber Grange des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunberte thut. Soon langft waren bie Runftler, megen ber vielen barguftellenden Charaftere an bie

Mannichfaltigfeit der Natur gewiefen; aber fie begnugten fich an einem allgemeinen Musbrud berfelben, ob man gleich bie und da etwas Vortraitar= tiges mabrnimmt. Dun aber wird ber Deifter - Bilbelm von Köln ausbrücklich genannt, weldem in Nachbildung menfolider Gefichter niemand gleichgefommen fep. Diefe Gigenschaft tritt nun in bem Dombilb ju Roln auf bas bewundernswurbigfte bervor, wie es benn überhanpt als bie Achie der niederrheinischen Runfigeschichte angeseben werben fann. Dur ift ju munichen, bag fein mabres Berbienft historischefritisch anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jest bergeffalt mit Somnen um= rauchert, daß au befürchten ift, es werde balb wieber fo verbuftert vor ben Angen bes Geiftes ba= fteben, wie es ebemals von Lampen: und Rergen-Ruß verbuntelt den leiblichen Augen entrogen gewesen. Es beftebt aus einem Mittelbilbe und amen Seitentafeln. Auf allen breven ift ber Golbgrund, nach Maggabe ber bisber befdriebenen Bilber, beibehal-Kerner ift ber Teppid binter Matia mit ten. Stempeln gepreft und bunt aufgefarbt. 3m Uebris gen ift biefes fonft fo haufig gebrauchte Mittel burchaus verfdmabt; ber Dahler wird gewahr, daß er Brocat und Damaft, und mas fouft farbenwech= felnd, glangend und icheinend ift, burch feinen Din= fel bervorbringen tonne und medanifder Sulfemits tel nicht weiter beburfe.

Die Figuren des Banptbilbes fo wie ber Seiten=

bilder beziehen fich auf die Mitte, symmetrisch, aber mit viel Mannichsaltigkeit bebeutender Constrafte an Sestalt und Bewegung. Die hertommlich Byzantinische Marime herrscht noch vollsommen, boch mit Lieblickeit und Freiheit bevbachtet.

Einen verwandten Rationaldarafter hat bie fammtliche Menge, welche weiblich bie beilige Ur= fula, ritterlich ben Gereon, in's Orientalifde masfirt, die Sanptgruppe umgibt. Bollfommen Dortrait aber find bie beiben fnienden Ronige, und ein Gleiches mochten wir von ber Mutter bebaups ten. Beitlauftiger über biefe reiche Bufammenfebung und die Berbienfte derfelben wollen mir uns bier nicht aussprechen, indem bas Lafdenbud für Freunde altbeutfder Beit und Aunst uns eine fehr willfommene Abbildung biefes vorzüglichen Berfes vor Angen legt, nicht weniger eine andreichende Befdreibung hingufugt, welche wir mit reinerem Dant ertennen murben, wenn nicht barin eine enthusiaftische Doftit maltete, unter beren Einfluß weber Runft noch Biffen gebeihen tann.

Da biefes Bilb eine große Uebung bes Reifters voraussest, so mag fich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art fünftig vorfinden, wenn auch die Zeit manches zerstort und eine nachfolgende Kunst manches verdrängt hat. Für und ist es ein wichtiges Document eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklich keit losmacht und von einer allgemeinen National-

gesichtebeldung auf die vollsummene Wirklichkeit des Portraits lodarbeitet. Rach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Künstler, er heiße auch wie er wolle, acht dentschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nothig haben, italianische Einsuchen Extlarung seiner Berdienste berbeigurusen.

Da biefes Bith 1410. gemablt ift, so ftellt es fich in bie Epoche, wo Johann von Epd fcon als entschiedener Runftier blubte, und so bient es und bas Unbegreifliche ber Endifden Bortrefflich: feit einigermaßen au erflären, indem es begenat. was für Beitgenoffen der genannte vorzägliche Mann gehabt habe. Wir nannten bas Dombild die Achie wonauf fich die altere nieberlandische Runft in die neue brebt, und nun betrachten wir bie Endischen Berte als jur Evode ber volligen Umwaljung jener Runft geborig. Schon in ben altern Bragntimifd = nieberrheimifchen Bilbern finden wir bie eingebrudten Teppide mandmal perfpectivifd obgleich ungeschitt behandelt. Im Dombild erscheint teine Perfvective, weil ber reine Goldgrund alles abfolieft. Run wirft Erd alles Geftempelte fo wie den Golbarund vollig weg; ein freies Local thut fid auf, morin nicht allein die Sampfperfonen, fonbern auch alle Rebenfiguren volltommen Portrait find, von Angeficht, Statur und Rleibung, fo auch vollig Portrait jede Rebenfache.

So fower ce immer bleibt Redenschaft bon els nem folden Manne ju geben, fo magen wir bod einen Berfuch, in hoffnung, bag bie Anfchauung feiner Berte bem Lefer nicht entgeben werde, und bler zweifeln wir teinen Augenblid unfern Erd in die erfte Classe bergenigen ju feten, welche die Ratur mit mablerifden Rabigfeiten begabt bat. Bugleich ward ihm bas Glud in ber Beit einer technifc hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gemiffe Grange gelangten Runft gu leben. Siegn tam noch, bag er eines boberen, ja bes bod= ften technischen Bortheils in ber Mahleren gewahrte; benn es mag mit der Erfindung der Delmahleren beschaffen fern wie es will, fo mochten wir nicht in 3meifel gieben, bag Epa ber Erfte gemefen ber blige Substangen, die man fonft über die fertigen Bilber gog, unter bie Karben felbft gemifcht, aus den Delen bie am leichteften trodnenden, ans ben Farben bie flarften, die am wenigsten bedenden ausgefuct habe, um beim Auftragen berfelben bas Licht bes weißen Grundes, und Farbe burch Farbe, nach Belieben burdideinen au laffen. Deil nun bie gange Rraft ber Farbe, welche an fich ein Duntledift, nicht baburd erregt wird, bag licht bavon gurudfceint, fondern daß es durch fie durchfcheint; fo ward durch diefe Entdedung und Behandlung augleich die bochfte phyfifche und artiftifche Forderung befriebigt. Das Gefühl aber für Farbe hatte ihm, als einem Mieberlander, die Matur verlichen. Die

Dacht ber Karbe war ihm wie feinen Beitgenoffen befannt, und fo brachte er es babin, bas er, nm nur von Semanbern und Teppichen gu reben, ben Shein der Lafel weit über alle Erfcheinung der Wirflichfeit erhob. Gin foldes muß benn freilich Die achte Runft leiften, benn bas wirfliche Geben ift, fowohl in bem Muge ale an ben Segenftanben, durch unendliche Bufalligfeiten bedingt; babingegen ber Mahler nach Gefegen mahlt, wie die Gegenftanbe, burd licht, Schatten und Farbe von einander abgefonbert, in ihrer vollfommenften Gehbarteit pon einem gefunden frifden Auge gefchaut werden follen. Ferner hatte fich Epd in Befit ber perfpectivifden Runft gefest und fich die Mannichfaltigfeit der Landichaft, befonders unendlicher Baulichfeiten, eigen gemacht, bie nun an ber Stelle bes tummer: lichen Goldgrundes ober Teppiches hervortreten.

Jest aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollsommenheiten ber bisherigen Kunst wegwerfend, sich zugleich einer bisher im Etillen bewahrten technischen Bollsommenheit entäußerte, des Begriffs nämlich der symmetrischen Composition. Allein auch dieses liegt in der Natur eines außersordentlichen Geistes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bedenkt, daß über derselben noch eine ideelle geistige Gränze gezogen sep, gegen bie er umsonst aufämpft, in die er sich ergeben, oder sie nach seinem Sinne erschaffen muß. Die

Compositionen Epet find baber von ber größten Mahrbeit und Lieblichfeit, ob fie gleich die firengen Annstforderungen nicht befriedigen, ja es fcheint als ob er von allem dem mas feine Borganger bierin befeffen und geubt, vorfatlich feinen Gebrauch maden wollen. In feinen und befannt geworbenen Bilbern ift feine Grupve, die fich jenen Engelden neben ber beiligen Beronica vergleichen fonnte. Beil aber ohne Symmetrie irgend ein Gefebenes feinen Reis ausübt, fo bat er fie, als ein Dann von Gefchmad und Bartgefühl, auf feine eigene Beife hervorgebracht, woraus etwas entftanben ift, welches anmuthiger und eindringlicher wirft als bas Runftgerechte, fobalb biefes die Raivetat entbehrt, indem es alebann nur ben Berftand anfprict und den Calcul bervorruft.

hat man uns bieber gebulbig zugehort, und fimmen Kenner mit uns überein, daß jeder Borsschritt aus einem erstarrten, veralteten, kunstlichen Bustand in die freie lebendige Naturwahrheit sogleich einen Berlust nach sich ziehe, der erst nach und nach und oft in späteren Beiten sich wieder hersstellt: so können wir unsetn Eyd nunmehr in seiner Eigenthämlichkeit betrachten, da wir denn in den Kall kommen, sein individuelles Wesen under dingt zu verehren. Schon die früheren niederlandischen Künstler stellten alles Barte was sich in dem neuen Testament darbot, gern in einer gewissen Bolge dar, und so sinden wir in dem großen Erdis

ften Berte, welches biefe Sammlung famuet, bas aus einem Mittelbilbe und zwep gligelbilbern befebt, ben bentenben Runftler, ber mit Gefühl und Sinn eine fortichreitende Erilogie barauftellen un: ternimmt. Be unferet Linten wird ber maddenpofteften Jungfrau durch einen bemmlischen Jungling ein feltsames Greignif angefünbigt. In ber Mitte feben wir fie als glidliche, vermunberte, in ihrem Gobn verehrte Mutter, und gur Rechten erfceint fie, bas Rind itn Tempel jur Beibe brin: gend, foon beinah ale Matrone, bie in bobem Ernfte porfuhlt, was bem vom Sobenpriefter mit Entritten aufgenommenen Anaben bevorftebe. Der Anedruce aller bres Gefichter' fo mie bie jebesmalige Beftalt und Stellung, bas erftemal fnienb, bann figend, gulest flebend, ift einnebmend und marbig. Der Bezug bet Berfonen unter einander auf allen brep Bifbern zengt von bem garteften Gefühl. In ber Darftellung im Bemvel findet fich auch eine Art von Barafielism, ber obne Mitte burd eine Gegenüberfteffung ber Charaftert bewirft wieb. Eine gefo ftige Sommetrie, fo geficit mit finnig, baf man angefogen und einnensumen wirb, ob man ibr gleith den Mabftab ber vollenbeten Rinft nicht aulegen fente.

: Go wie nun Johann von Epit als ein trefflich bentenber und empfindender Runfter gefteigerte Mannichfaltigleit seiner hamptfigur zu bewirten gewußt, hat er auch mit gleichem Glick die Localitä-

ten bebandelt. Die Berfandigung gefchieht in cinem verschloffenen, femalen, aber boben burch einen obern Renfterflügel erleuchteten Bimmer. Mb les ift barin fo reinlich und nett, wie es fich gesiemt får die Unfould, die nur Ach felbft und ihre nachfte Umgebung beforgt. Bandbante, ein Betfinhl, Bettfiatte, alles zierlich und glatt. Das Bett roth bedeckt und umbangt, alles fo wie bie brocatene bintere Bettwand auf bas bemunbernsmurbigfte bargeftellt. Das mittlere Bilb banegen geigt und bie freifte Musficht, benn bie eble, aber gerruttete Capelle ber Mitte bient mehr gum Rabmen mannichfaltiger Gegenstante, ale bas fie folche verbedte. Linte bee Bufchanere eine magia entfernte ftragen : und hauferreiche Stadt, woll Bewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund bin fich in das Bild bereinzieht und einem weiten Relbe Raum laft. Diefes mit manderlei landlichen Begenständen gegiert, verläuft fich julest in eine mafforreiche Beite. Rechts bes Bufchauers tritt ein Theil eines zunden Tempelgebandes von mehrern Stodwerten in bas Bilb; bas Innere biefer Motonde aber geint fic auf bem baran flagenben Ebur: flugel, und contraftirt burch feine Sobe, Weite und Rlarbeit auf bas berrlichfte mit jenem exften Bim= merchen der Jungfran. Sagen und wiederholen mir nun, bag alle Gegenftanbe ber brep Bilder auf bad volltommenfte mit meifterhafter Genavigleit ausgeführt find, fo tann man fich im Allgemeinen

einen Begriff von ber Bortrefflichleit biefer mohlerhaltenen Bilder machen. Bon ben Flechtbreiten auf bem verwitterten zerbrockelten Ruingestein; von ben Grashalmen bie auf dem vermoderten Strohbache wachsen, bis zu ben golbenen, juwelenreichen Bechergeschenlen; vom Sewand zum Antlis; von ber Rahe bis zur Ferne, — alles ist mit gleicher Sorgfalt behandelt und keine Stelle dieser Tafeln, die nicht durch's Vergrößerungsglas gewönne. Ein Gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas das Bild der heiligen saugenden Mutter entwirft.

Und hier tommt ber wichtige Umftand gur Sprace, daß ber Runfler die von uns fo dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und badurch an die Stelle bes gleichgultigen Goldgrundes ein tunftlerisches und augengefälliges Mittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht gang kunftgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesehliche Localität, die ihnen eine bestimmte Granze vorschreibt, wodurch ihre naturlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf das angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles biefes, fo genau und bestimmt wir anch ju fprechen gesucht, bleiben boch nur leere Worte, ohne die Anschauung der Bilder felbst. Hochst munschenswerth mare es deshalb, bas und bie herren Besiger vorerst von den ermanten Bilbern, in mafiger Sroffe, genane Umriffe mittheilsten, wodurch auch ein jeder, ber bas Glud nicht hat bie Gemalbe felbft ju feben, dasjenige mas mir bieber gefagt, murbe prufen und beurtheilen tonnen.

Indem wir nun diefen Bunfch außern, fo ha= ben wir um bestomehr ju bebauern, bag ein junger talentvoller Mann, ber fich an biefer Sammlung gebildet, ju frub mit Tobe abgegangen. Rame, Epp, ift noch allen benjenigen werth bie ihn gekannt, besonders aber ben Liebhabern welche Copien alter Berte von ihm befigen, die er mit Ereue und Rleiß aufe redlichfte verfertigt bat. Doch burfen wir auch beshalb nicht verzweifeln, indem ein febr gefchidter Runftler, herr Rofter, fic an die Befiger angefoloffen und der Erhaltung einer fo bedeutenden Sammlung fich gewidmet bat. Diefer wurde fein icones und gewiffenhaftes Talent am ficherften bethatigen, wenn er fich ju Unsfubrung jener gewünschten Umriffe und beren Berausgabe bemuhte. Bir wurden alebann, voranefegend, daß fie in den Sanden aller Liebhaber ma= ren, noch gar manches bingufugen, welches jest, wie es bei Bortbefdreibung von Gemablben gewohnlich geschiebt, die Ginbildungefraft nur vermirren mußte.

Ungern bequeme ich mich bier ju einer Paufe, benn gerabe bas was in der Reibe nun ju melden ware, hat gar manches Anmuthige und Erfreuliche. Bon Johann von Epc felbst durfen wir kanm mehr

fagen, benn auf ibn febren mir immer wieber aurud, wenn von ben folgenden Runftlern gefprochen wird. Die nachften aber find folde, bei benen mir eben fo menig ale bei ihm genothigt find fremdlanbifchen Ginfiug vorandjufegen. Ueberhaupt ift es nur ein fowacher Bebelf, wenn man bei Barbigung außerordentlicher Talente voreilig auszumit= teln benit, mober fie allenfalls ibre Borgige ge= nommen. Der aus ber Rindbeit aufblidende Menich findet die Ratur nicht etwa rein und nacht um fic ber: benn bie gottliche Rraft feiner Borfahren bat eine amente Belt in die Welt erfchaffen. Aufgenotbiate Angewöhnungen , bertommliche Gebrauche, beliebte Sitten, ehrmurdige Ueberlieferungen, ichan: bare Dentmale, erfpriefliche Befete und fo mannichfache berrliche Runfterzeugniffe umgingeln ben Menfchen bergeftalt, daß er nie ju unterfcheiben weiß, was urfprunglich und mas abgeleitet ift. Er bedient fich ber Welt wie er fie findet und hat dazu ein volltommnes Rect.

Den originalen Runftler tann man also benjenigen nennen, welcher die Segenstände um fich
her nach individueller, nationeller und zunächt überlieferter Beise behandelt, und zu einem gefigten Ganzen zusammenbildet. Wenn wir also von einem solchen sprechen, so ift es nusere Pflicht zu allererst seine Kraft und die Ausbildung derselben zu betrachten, sodann seine nächste Umgebung, in sofern sie ihm Gegenstände, Fertigkeiten und Sefinnungen überliefert, und julest darfen wir enft unfern Blid nach außen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gefaunt, als wie er es benutt habe. Denn ber hauch von vielem Gusten, Vergnüglichen, Nüblichen wehet über die Belt, oft Jahrhunderte hindurch, ehe man seinen Einfluß spürt. Man wundert sich oft in ber Geschichte über ben langsamen Fortschritt nur mechanischer Fertigteiten. Den Byzantinern flanden die unschähdaren Werke hellenischer Kunst vor Angen, ohne daß sie ans dem Kummer ihrer ausgetrochneten Pinselep sich hervorheben konnten. Und sieht man es denn Albrecht Durern sonderlich an, daß er in Venediggewesen? Dieser Treffliche läßt sich durchsänzig ans sich selbst erklären.

Und so minsch' ich den Patriotismus zu finden, zu dem jedes Reich, Land, Provinz, ja Stadt berechtigt ist: denn wie wir den Sharakter des Einzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umgebungen meistern läst, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen wir jedem Boll, jeder Bollsabtheilung die Gehühr und Ehre, daß mir ihnen auch einen Sharakter zuschreiben, der sich in einem Kunstler oder sonst norzug-lichen Manne veroffenbart. Und so werden wir zunächten, von Hemmuling, Israel von Mechelu. Lucas von Lepden, Quintin Messis n.a. die Rede son mird. Biese halben sich sammtlich in

ihrem beimifchen Rreife, und unfere Pflicht ift, fo viel als moglich, fremben Ginfluß auf ihre Borguge abzulehnen. Run aber tritt Scoreel auf, frater Bemetert und mehrere, bie ihre Calente in Italien ausgebilbet haben, beffen ungeachtet aber ben Nieberlander nicht verlangnen fonnen. Sier mag nun bas Beisviel von Leonard ba Binci, Correggio, Ligian, Midel Angelo bervorscheinen, ber Miederlander bleibt Miederlander, ja die Mational= eigenthumlichkeit beberricht fie bergeftalt, bag fie fid aulest wieber in ihren Baubertreis einschließen und jede fremde Bilbung abmeifen. Go bat Rem= brandt bas bochfte Runftlertalent betbatigt, moan ibm Stoff und Anlas in ber unmittelbarften Um= gebung genügte, ohne bağ er je bie minbefte Renutnif genommen batte, ob jemals Griechen und Romer in ber Belt gemefen.

Ware und nun eine folche beabsichtigte Darstellung gelungen, so muffen wir und an den Oberrhein begeben, und und an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bapern, von den Borzugen und Eigenthumlicheiten ber oberbeutschen Schule zu burchbringen suchen. Auch hier wurde es unsere vornehmste Pflicht sevn, den Unterschied, ja den Gegensab zwischen beiden herauszuheben, um zu bewirten, daß eine Schule die aubere schähe, die außerordentlichen Manner beiderseitig anerkenne, die Fortschritte einander nicht abläugne und was alles für Sutes und Edles aus gemeinsamen Sefinnungen hervortritt. Auf biesem Wege werden wir die deutsche Aunst des funszehnsten und sechzehnten Jahrhunderts freudig verehten und ber Schaum der Ueberschähung, der jest schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ift, wird sich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsdann immer weiter ost- und südwarts bliden und und mit Wohlwollen an Genossen- und Nach- barn anreihen.

Bei Berausgabe biefer ber Beit gewidmeten Blatter barf man mobl manichen, baß fie theile auf bie Beit einen freundlichen Ginfing ausuben, . theils von berfelben wieder gehoben und begunftigt werden; welches nur durch Erfüllung ber billigen Bunfche, burch Bergleichung und Auflofung ber problematifden Botichlage beren wir ermabnen, befonders aber burch fortichreitenbe Thatigleit aller Unternehmenden bewirft werben fann. Go find bie Boifferee'ichen Cafeln in der Zwischenzeit immer weiter vorgeruct; Moller hat die erfte Platte bes fruber entbedten Domriffes in dem genauften Facfimile vollendet, augleich auch awer Sefte feiner foabensmertben Darftellung alterer bentiden Bebaube und Baudentmale im genauften und reinlichften Stich berausgegeben. So haben fich benn auch, nach dem gludlichen Beifviel des uns ju Roln begrußenben erften Borlaufers ber aus bisberiger Stlaverey erloften Runfticate, unterbeffen auch

die abrigen nach allen Weltgegenden in ihre Seimath gurudbegeben, und es muß dadurch die über Lauder und Reiche wieder verbreitete Kunft fo der Kenntniß als dem Audüben eine nene Bendung verleihen.

lleber bie Boifferee'fche Gemabibefammlung fügen wir nod bingu, baß fle feit einem Jahre anfebnlich vermehrt worden , befondere mit treflichen Bilbern aus ber oberbeutichen Soule. Bon Meiftern welche fehlten find eingerückt : 28 ohlgemuth, Altborfer, Bentelaar und ein bisher gant unbetanuter vorzüglicher Roiner: Johann von Melem in ber Art bes Schoreel; bebeutenbe, is aum Theil Sauptwerte. Sobann murben ange idafft von Meiftern beren Berte fich foon in ber Sammlung befanden: Martin Soon, von 3.3. Bald, ein mit Durer gleichzeitiger Portrait: mabler, von Durer felbit unb von Johann Mabufe. Letterer als einer ber vorzuglichen alten niederläudifden Dabler, ift auch burch bie Manuichfaltigfeit feiner Bebandlungemeife mettmarbig, um fo bober ift alfo bas Glud ju fcaben, daß mehrere Sauptwerfe, mabre Rleingde ber Mudfahrung und Erhaltung, and feinen verfchiebenen Lebensgeiten ber Sammlung bingugefügt werben Bielleicht ift aber unter allem Renangefoaften bie Arengebnabme von Durer am bochfen M foisen.

Ferner barf nicht unbemerkt bleiben, daß die Befiger durch weit verbreitete, bochft gunftige Berbindungen die nachte Aussicht haben, ihre Sammbung zwedmäßig zu bereichern und immed vollständiger zu machen, da sie denn gegenndete Hoffnung begen, daß sie balb das Glud haben durften, mehrere seit Jahrhunderten in fernem Auslande zera frente, für die Anstlärung der drutschen Kunstgesschifte höchst schäftbare Denkmale wieder zu gewinnen, und in den schon vorhandenen verwandten Kunstteis einzuschließen.

Um Nieberthein bereitet man andreithenbe Unftalten für Wiffenschaft und Annit, und fo viel mir befannt, ift überall bas Ermunichte fortgefent unb emfig bethatigt worben. Gludte uns nochmats am Dberrbein gu verweilen, fo bieten und Danns beim; Comesingen und bie graffice Semme fung beutfcher Alterthimer ju Erbach ben fcbinften Stoff, fo wie auch Carlerube, wegen Gat: tenanlagen und botanifder Anftalten, " fconer naturbifterifchen und Anhft-Sammlungen und bebenfenber neuer Gebaube, Gelegenheit gibt gu ben wickligften Betrachtungen. Bunfchen wir fobenn bem Oberrhein Gliid, baf er bes feltenen Borgugs genieft, in herrn Bebel einen Brovingialbidter au befiben, ber von bem eigentlichen Ginne feiner Lanbedart burchbrungen, von ber bochften Stafe ber Entire feine Umgebungen überfchauent, bas

Gewebe feiner Talente gleichfam wie ein Reb aus: wirft, um die Gigenheiten feiner Lands = und Beit: Genoffen aufzufifden, und bie Menge ibr felbit gur Beluftigung und Belehrung vorzumeifen : fo merden wir durch bie nach Seibelberg gurudfehrenden Manuscripte auf die Schape alterer beutscher Beit bingeleitet, und wie bisher an frubere Bilbfunft fo auch an frubere Dichtfunft erinnert, wo benn ber aleiche Kall eintritt; denn auch hier ift Ueberfcabung, Migbentung und ungludliche Anwendung an Sause. Aber and bier icheinen die fconften Soffnungen gu ruben, daß namlich, wenn bie übermäßige Freude über Neuaufgefundenes ober Renbeachtetes wird beschwichtigt fenn, mabre Ginfict und wohlgerichtete Thatigfeit febr fonell fic allgemein verbreiten merben.

Nach der ersten Absicht dieser freilich sehr zufällig entstandenen Blatter, sollte nur von Kunst und Alterthum darin die Rede sepn; doch wie lassen sich die beiden ohne Wissenschaft, und die drep ohne Natur denken? und so fügte sich nach und nach alles an einander, was vor Angen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fortwährender Dank des Reisenden für so vieles empfangene Sute angefehen werden durfte, die Kortsehung befördern.

und fo tann ich benn ichlieflich nicht verfcweisgen, bag die Bunfche und Borfabe ber Runftfreunde auch burd bas Glud beforbert werben. Co hat fich namlich ein zwepter Driginalrif bes Rolner Dome in Paris gefunden, von welchem ich nun aus eigner Anschauung Rechenschaft geben und die früheren mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Bon demselben wie von ein paar andern ihn begleitenden Riffen, ware vorläusig folgendes zu sagen. Der größte ist in Rudsicht des Maßstads und der Zeichnung durchans ein Gegenstück zu dem Darmstädter Risse; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unsrige aber den südlichen Thurm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daranschließenden mittlern Kirchenziedel mit der Hauptthur und den Fenstern befaßt, wodurch also die Lucke ausgeglichen werden kann, welche durch einen abgerissenen Streisen an dem Darmstädter entstanden ist. Der neuansgefundene ist im ganzen 3 Fuß 2 Zoll kang.

Auf dem zwepten Blatt sieht man den Grundriß des südlichen, zur rechten des haupteingangs
gelegnen Thurms, in demselben Maßstab und von
derselben hand aufs sauberste gezeichnet; sodann
auf dem britten den Aufriß von der Oftseite des
zwepten Seschosses dieses Thurms, mit dem Durchschnitt des an das Schiff der Kirche auschließenden
Endes, in einem andern Maßstab, von einer andern hand, weniger schon und sorgsältigigezeichnet,
doch auch Original, weil er nicht nur, wie der
hauptriß, an einer wesentlichen Stelle von dem

ausgeführten Sedanbe, sonbern auch noch einigermaßen von dem Sauptriffe selbst abweicht. Schon dem Segenstand nach ist diese lette Zeichnung bloß zum Behuf der Construction gefertigt und besonders in dieser Hinsicht merkwürdig und lehrreich. Man darf sie für eine Arbeit des Aussehers und Polizers der Bauhütte annehmen. Beide Blätzer sind von gleicher Größe, über 3 Fuß lang und 21/2 Fuß berit, ebenfalls Pergament und sehr gut und reinzlich erhalten.

Was die Erhaltung des großen Risses betrifft, so findet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Werlehung. Dagegen ist er durch den Sebrauch abgenuht und die und da, wiewohl unsubthig, von späterer Hand überardeitet. Ans diessem Genad, und weil der Riss sammt ven ihn begleitenden Wättern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgedaut ist; ferner weil man in Kiln nie etwad von diesem zwepten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwuhrten Darmstädter Aufriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Bauhütte gewesen und schon vor Alters von Kiln weggekommen, welches um so eher geschehen kounte, als die Baumeister diesser Stadt sehr oft an fremde Orte berusen worden.

Seben wir nun gegenwärtig ben patribtischen Dentithen leibenschaftlich in Gebanten beschäftigt, seiner heiligen Banbentmale fich ju erfreuen, bie

ganz ober halbvollendeten zu erhalten, ja das zers florte wieder herzustellen; finden wir an einigen Orten biezu die gehärigen Renten; suchen wir die entwendeten wieder herbeizuschaffen oder zu erfesen: so bennruhigt und die Bemerkung, das nicht allein die Geldmitzel spärlich gewerden, sondern das auch die Kunste und handwerts Mittel beinahe politig ausgegangen sind. Bergebens bliden wir nach einer Masse Menschen umber, zu solcher Arbeit stähig und mistig. Dagegen belehrt und die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Blieber einer großen, weitverbreiteten in sich abgeschloffenen Innung, unter den strengsten Formen und Regeln, versertigt wurde.

Die Steinmegen hatten nämlich in der gehildeten Welt einen sehr gludlichen Posten gesaßt, indem
sie sich zwischen der freien Aunst und dem Sandwerte in die Mitte setzen. Sie nannten sich Bruderschaft, ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt grundete sich auf ungeheute Menschenkraft und Ausbauer, zugleich aber auf
riesenmäßige Banwerte, welche alle zugleich errichtet, gefordert, orhalten werden sollten. Unzählige
eingeübte Knaben, Junglinge und Mänster arbeiteten, über Deutschland ausgesäet, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser Sesrschaarsasen in Köln, Strasburg, Wien und Jurich. Jeder stand seinem Sprengel vor, der geographischen
Lage gemäß.

Erfundigen wir und nun nach ben innern Der: baltniffen biefer Gefellichnft, fo treffen wir auf bas Bort Satte, erft, im eigentlichen Sinne, ben mit Brettern bebedten Raum bezeichnend, in meldem ber Steinmes feine Arbeit verrichtete, im un= eigentlichen aber als ben Sis ber Berechtfame, ber Ardive und bes Sandhabens aller Rechte. Sollte nun jum Berte geschritten werben, fo verfertigte ber Meifter ben Rif, ber von bem Banberrn gebilligt als Document und Bertrag in bes Runftlers Sanden blieb. Ordnung fur Lehrthaben , Gefellen und Diener, ihr Anlernen und Anftellen, ihre funftgemagen tednifden und fittlichen Obliegenbeiten find auf's genauste bestimmt, und ibr ganges Thun burd bas gartefte Ebrgefühl geleitet. Dagegen find ibnen große Bortheile gugefagt, auch jener bochft wirtfame, bard geheime Beiden und Spruche in ber gangen bauenben Belt, bas beift in ber gebilbeten, balb: und ungebilbeten, fic den ibrigen fenntlich ju machen.

Organisirt also bente man sich eine ungahlbare Menschenmasse, durch alle Grade der Geschicklichteit, dem Meister an Handen gehend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alter- und Arantheite-Fällen gesichert, durch Religion begeistert, durch Aunst beslebt, durch Sitte gebändigt; dann fängt man an zu begreifen, wie so ungeheure Werte concipirt, unternommen, und wo nicht vollendet, doch immer weiter als denkbar gesührt worden. Fügen wir noch

hingu, daß es Gefet und Bedingung war diese grangenlosen Gedaude im Tag elohu aufzusühren, damit ja der genausten Vollendung bis in die kleinsten Theile genng geschähe, so werden wir die Hand auf's Herz legen und mit einigem Bedenken die Frage thun: welche Vorkehrungen wir zu treffen hatten, um zu unserer Zeit, etwas Achnliches hervorzudringen?

Benn wir in der Folge von der Stein met ens Bruderschaft nahere Nachrichten geben können, so find wir solches bem wurdigen geistreichen Beteran herrn Dr. Ehrmann in Frankfurt schulbig, welcher aus seinem antiquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Nachrichten zu diesem Behuf, so wie eigne Bemerkung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Unfern Bemuhungen in Sudwesten tommt ein wunschenswerthes Unternehmen in Nordosten au gute, bie von herrn Dr. Busching beforgten wodentlichen Nachrichten für Freunde dentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunft und Gelahrtheit des Mittelalters, welche keinem ber sich für diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben durfen. Auch sind bessen Abgusse altschessischer Siegel in Eisen überall empfehlbar und nachamenswerth, wenn auch in anderer Materie. Denn der Liebbaber erhalt dadurch im Kleinen Kunstdenkmale in

bie Sande, an die,er im Großen niemals Anfpruch - machen barf.

Sochfterfrenlich und bedeutena muß es und mun fenn, jum Soluffe noch bie Rachricht einzuruden, daß auf Allerhöchfte Bermendung Ihto Majeffaten bes Raifers von Deftreich, und Ronigs von Preugen Seine papfliche Seiligfeit ber Univerfitat beibel= berg nicht nur bie in Paris gefundenen Berte aus ber ehemaligen pfalgifchen Bibliothet überlaffen. fonbern nebft biefen noch 847 aus eben biefer Camm: lung herrubrende Bande, welche fic noch in ber Daticanifden Bibliothel befinden, gurudungeben befohlen beben. Jeber Deutsche fühlt ben Werth bie= fer Gabe gu febr, als bag wir noch etwas Beiteres bingefeben burften. Rur die Betrachtung fer und vergemit, wie viel Binfche ber Deutschen find nicht erfüllt worden, feitdem ben Reifenden die frembige Radrict der Bieberfebr bes Schubvatrons von Roln gum erften Mal entgegenfam.

Gebrudt: Mugsburg, in ber Buchbruderen fer 3. G. Cotta fen Buchhanblung.





